

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





---





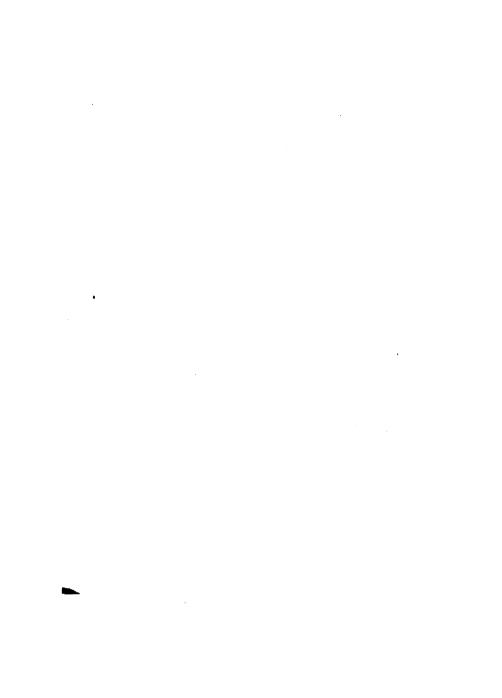

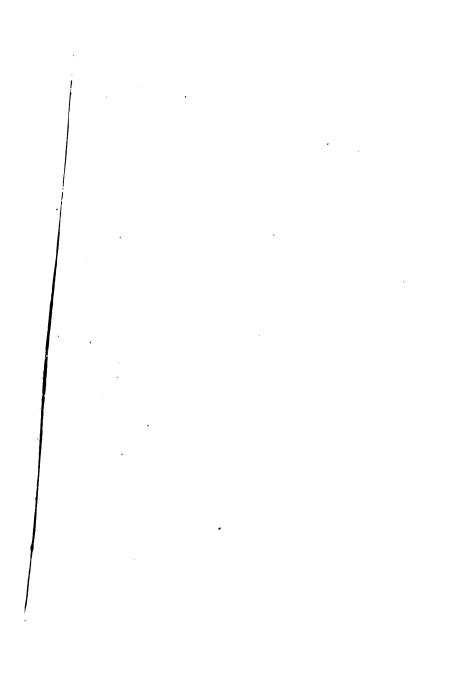



grafin Hohenheim .

# - Actions Markette

e angled a month of Account

And the second se

S. 540

10.00

e Barrella San

٠.,



Book to bruken

# Herzug Karl von Württemberg

und

## Franziska von Johenheim.

Anter Bennhung vieler bisher nicht veröffentlichter Archivalien biographisch dargestellt

nod

E. Bely.

Mit dem Portrait Franziska's von Gohenheim.

Bweite vermehrte Auflage.

Stuttgart.

Berlag von E. F. Simon. 1876. hohen Karlsschule, welches mir gleichsfalls in liberalster Weise zur Einsichtnahme freigestellt worden, eine reiche Ausbeute zur Erfüllung meines Wunsches bot.

Unterstügt wurde ich in meinem Streben durch die gütige Fürsprache Seiner Excellenz des Herrn Staats=ministers Dr. von Golther, bei der Arbeit selbet aber in freundlichster und wahrhaft ausopfernder Weise von dem durch fünfundzwanzigjährige archivalische Studien mit der Geschichte des Königshauses besonders vertrauten Referenten sür die Angelegenheiten des Königl. Seh. Hausarchivs Herrn Geh. Legationsrath Dr. von Schlosberger. De Ausdruck des wärmsten Dankes an genannte Herren mör auch hier eine Stätte finden.

Wenn es mir gelungen sein sollte, das Romanste und Abenteuerliche, womit man bisher die Gestalte des "Karl Herzog und seines Franzele" umkleidet hatte von ihnen abzustreisen, so hoffe ich, daß die Poesse, welche das einzig in seiner Art dastehende Liebespaar of dem Throne umschwebt, nicht darunter gelitten, vielsehr erst zu rechter Geltung gelangt sein niche.

Stuttgart, im September 1875.

g Pely.

### Vorwort zur zweiten Auflage.

Mit warmem Danke für die freundliche Aufnahme, welche das vorliegende Buch gleich bei seinem Erscheinen gefunden, sende ich die zweite Auflage desselben hinaus. Wöge es noch in recht weite Kreise, namentlich im württembergischen Lande dringen und hier und dort das völlig einseitige Urtheil, welches bisher über Herzog Karl gefällt wurde, mildern helsen, indem es ihn als liebenden Freund und Gatten Franziska's und als hochverdienten Bater der Kartsschule zeigt.

Dies war einzig nur Zwed und Aufgabe meines Buches! Karls erste Regierungsperiode konnte nur stizzirt werden, weil er nicht als Politiker, als Regent, sondern hauptsächlich in seinem Verhältniß zur Gräfin von Hohenheim geschildert werden sollte. Aufs Engste ist mit der zweiten Hälfte von Herzog Karls Leben die Karlsschule verknüpft, dieses heute noch nicht allseitig nach Gebühr gewürdigte Institut — deßehalb zog ich dieselbe mit in das Vereich der anfangs nur – jenen beiden Versönlichkeiten gewidmeten Studien.

#### VIII

Herzog Karl als Staatsmann und Regenten barzuzustellen, wird eine lohnende Aufgabe für den erfahrenen
Politiker und Historiker sein; ist er doch eine Erscheinung,
die es vor Vielen verdiente, in richtiger Vertheilung von
Licht und Schatten gezeichnet zu werden, damit bei der
durch allerlei Fabel und Blendwerk undeutlich gewordenen
Gestalt die echten Farben wieder sichtbar hervortreten.
Dann erst werden manche nur oberstächlich Urtheilende
inne werden, daß die Mehrzahl jener romantischen Erzählungen, welche man jetzt für authentisch halten zu müssen
glaubt, hauptsächlich aus Pamphleten geschöpft sind. Die
erbärmlichste unter den Schmähschriften, welche man oft sogar
"Quellen" nennt, ist jene Racheschrift des Kapuziners Maubert, dem Herzog Karl eine Anstellung verweigert hatte.

Wesentliche Beränderungen hat die zweite Auflage nicht erfahren. Die Stammtafeln der Familie von Bernerdin, welche nur einen Beitrag zur Abelsgenealogie liefern sollten, sind ausgefallen, dagegen einige andere Dokumente eingesichaltet.

Das I. Kapitel bringt einen Jugendbrief Karls an seine Mutter; zum II. Kapitel möchte ich erwähnen, daß die Beschreibung von Franziska's Mädchenleben auf völlig authentischen Schriftstücken beruht. Kapitel V. ergänzt die frühere Beschreibung der Reise nach Frankreich und England

nach einem Manustript des Professors Le Bret, welches auf der hiesigen Königlichen Oeffentlichen Bibliothek bewahrt wird und mir gütigst zur Durchsicht überlassen wurde.

Im VII. Kapitel ift ein Ausspruch des Herzogs über Schiller eingeschaltet, der hier zwar nicht zum ersten Male gedruckt ift, für viele Lefer jedoch neu sein dürfte.

Das XII. Kapitel giebt das wichtigste Aktenstück, welches sich bei einer Nachlese im Königlichen Archive vorsand, Herzog Karls Bestimmungen über Franziska's Wittum. Man hat ihren Aufenthalt in Kirchheim nach Karls Tode stets als eine Art von Berbannung betrachtet. Jene Attenstücke ergeben, daß Herzog Karl nach Uebereinkunst mit seinen Brüdern dieses Schloß als Wittwensitz für sie erwählte.

Endlich ist der Brief des Papstes Pius VI., welcher eine sehr energische Ausdrucksweise hat, in deutscher Ueberseigung beigefügt, und ein Berzeichniß der zu den Borstudien benützten gedruckten Werke über Herzog Karl und seine Zeit angereiht. Dasselbe war bei der ersten Auflage fortgeblieben, dient jest aber doch vielleicht dazu, den Lesern ein Bild von der unpartheisschen Benützung fast sämmtlicher in Betracht kommenden Werke zu geben.

Stuttgart, im Märg 1876.

## Inhast.

Seite

| I.  | (1728—59.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | Seburt Karl Eugens. — Herzog Karl Alegander von Württemberg. — Maria Augusta Sophie von Thurn und Taxis. — Karl Eugen, Louis Eugen und Friedrich Eugen. — Administration. — Karl's Jugend. — Ein Brief an seine Mutter. — Brief Maria Augusta's. — Aufenthalt der drei Prinzen in Berlin. — Friedrich der Große. — Markgräfin Wilhelmine von Bahreuth. — Prinzessin Friderike Elisabeth Sophie von Bahreuth. — Karl's Thronbesteigung. — Leben zu Stuttgart. — Berheirathung des Herzogs. — Pslege der Künste. — Reise nach Italien. — Rieger und Montmartin. — Tod der Herzogin Mutter. — Abreise der regierenden Herzogin. — Elänzende Feste. — Académie des arts. — Theilnahme am siebenjährigen Kriege. — Prinzessin Albertine von Beichlingen. — Militärische Pslanzschin Albertine von Beichlingen. — Militärische Pslanzschin Albertine von Beichlingen. — Militärische Pslanzschin zum fünfzigjährigen Geburtstage. — Schiller's Urtheil über Herzog Karl. |            |
| II. | (1748—65.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3</b> 8 |
|     | Abelmannsfelben. — Die Vohenstein. — Franziska's Eltern.<br>— Ihre Geburt. — Landebelmannsleben. — Die Bernersbins. — Freiherr Schertel von Burtenbach. — Hofgerichtspräfibent von Pflug. — Graveneck. — Franziska's Charakter. — Freiherr Friedrich von Leutrum. — Vermählung Franziska's. — Leben zu Pforzheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4          |

| III. (1766—71.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite<br>55 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ludwigsburg. — Wildbad. — Der Hof zu Montbeliard oder Mömpelgardt. — Etupes. — Genriette von Grollsmann. — Herzog Karl in Wildbad. — Vier Briefe Henriettens. — Jagdfeste in Urach und Schorndorf. — Erstlärung Herzog Karl's an Franziska. — Sein Besuch in Pforzheim. — Franziska von Leutrum begiebt sich in den Schutz des Herzogs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| IV. (1772—75.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86          |
| Rarl's Cheversprechen. — Franziska's Scheidung von Lcutrum. — Geburtskagsbrief Herzog Karl's an Franziska. — Die Solitüde. — Rarl's Pläne für Erziehung der Jugend. — Sein Brief über den Unterricht an Professor. — Anwesenheit der Mömpelgardter Herrschaften. — Clückwunschaft Karl's zu Franziska's Ramenskag. — Brief des Freiherrn von Bernerdin und der Freifrau von Bernerdin an die Tochter. — Ecole des demoiselles — Franziska's Studien und Aufzeichnungen. — Billet Franziska's studien und Aufzeichnungen. — Billet Franziska's an den Herzog. — Schiller Zögling der Milktär-Akademie. — Erste össentliche Erwähnung Franziska's. — Erste Feier ihres Geburtskages. — Berse Herzog Karl's an Franziska. — Ihre Erhebung zur Reichsgräfin von Hohenheim. — Tod des Freiherrn von Vernerdin. — Brief von Franziska's Mutter an den Herzog. — Seine Antwort. — Reise nach Italien. — Berhalten des Mömpelgardter Hoses gegen die Reichsgräfin von Hohenheim. — Empfang zu Reapel. — Rücksehr nach Schwaben. |             |
| V. (1775—76.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 118         |
| "Stuttgart vor hundert Jahren." — Besuch des Erzherzogs Maximitian. — Reise nach der Schweiz. — Lavater. — Brief Herzog Karl's zu Franziska's Namenstag. — Das Haus der Gräsin von Hobenheim. — Vermählung des Großsfürsten Paul von Rußland mit der Prinzessin Dorothea von Württemberg. — Berlegung der Militär-Akademic und der Kesidenz nach Stuttgart. — Das Akademie-Gebäude. — Gereimter Clückwunsch des Herzogs. — Billet der Hoheit an die Gräsin von Hohenheim. — Reise nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Frankreich und England. — Deffentliche Audienzen. — Hohenheim. — Leben daselbst. — Karl's Popularität.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| VI. (1776—80.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 152   |
| Franziska's Wohlthätigkeit. — Schubart's Verhaftung und Franziska's Beziehungen zu ihm. — Gedicht von Rieger. — Besuch Josephs II. in Stuttgart. — Rede des Herzogs in der Alademie. — Festlichkeiten. — Schiller als Schausspielen. — Franziska's Gedurtstag. — Seine Gedichte an sie. — Urtheil Herzog Karl's über den Eleven Schiller. — Karl August und Goethe in der Akademie. — Tagebuch der Gräsin von Hohenheim. — Feier ihres Gedurtstags am 10. Januar 1780. — Schiller's Rede. — Errichtung eines Monuments sür den Stister der Akademie. — Tod der Herzogin von Württemberg. — Brief Karl's mit dem Heirathsversprechen. — Politische Wor- und Rachtheile hinsichtlich einer zweiten heirath des Herzogs. — Die Landschaft. — Einwendungen der katholischen Kirche gegen die Vermählung mit der Gräfin von Hohenheim. |       |
| <b>VII.</b> (1781—82.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 193   |
| Reise nach dem Norden Deutschlands. — Botanische Kenntsnisse der Gräfin von Hohenheim und öffentliche Anerkensnung derfelben. — Der Hof von Montbeliard zu Wien. — Erhebung der Militär Akfabennie zur Hochschule. — Feierlichkeiten aus Anlaß derselben. — Brief Karl's zum 10. Januar 1782. — Ernennung der Gräfin von Hohenheim zum Ehrennitglied der landwirthschaftlichen Gesellschaft zu Celle. — Franziska's Köhlerhütte. — Reise nach Wien. — Reise nach Wömpelgard zur Begrüßung des russischen Größsürstenpaares. — Antunst von Paul won Marie als Graf und Gräfin Norden in Stuttgart. — Feste in Stuttgart von Franziska beschrieben. — Memoiren der Frau von Oberkirch. — Schiller's Flucht in der Nacht vom 22. auf den 23. September.                                                                              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 229   |
| Flucht des Hoftaplans. — Neise nach den sächsischen Uni-<br>versitäten. — Reisetagebuch Herzog Karl's. — General-<br>major von Bouwinghausen. — Auszüge aus Briesen der<br>Gräfin Hohenheim an den Prosessor Riemeher zu Halle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| — Brief Niemeyers an fie. — Benedikt Maria von Werk-<br>meister Hosprediger. — Seine Aufzeichnungen. — Der<br>Prälat von Neresheim. — Papst Bius VI. — Reise nach<br>Kopenhagen. — Tagebuch des Herzogs. — Die Bibel-<br>sammlung. — Erbauung des Schlosse zu Scharnhausen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •           |
| IX. (1785—86.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>25</b> 9 |
| Werkmeister über die Vermählung des Herzogs mit der Gräsin von Hohenheim. — Franziska's Tagebuch. — Richtige Angabe des Trauungstages. — Brief des Herzogs Friedrich Eugen über die Vermählung. — Bau des Hohenheimer Schlosses. — Reisetagebuch Herzog Karl's. — Zwei Briefe von ihm an Franziska. — Oessentlich Bekanntsmachung der Vermählung. — Brief Franziska's an die Prinzessin von Württemberg, an den Prinzen Friedrich, an Prosession Riemeher und Baron Ungelter. — Brief Herzog Karl's an Geheimrath von Rieger. — Einwendungen des Papstes gegen die Heirath. — Oberst von Mulius. — Briefwechsel der Herzogin Dorothea mit Franziska. — Herzogin Louise von Medlenburg-Schwerin. |             |
| <b>X.</b> (1787—90.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b> 92 |
| Franziska regierende Herzogin. — Erinnerungen eines Karlsschülers an sie. — Reise des herzoglichen Paares nach Paris. — Karl's Tagebuch. — Schubart's Freislassung. — Brief Franziska's an die Karschin. — Bersmählung der Prinzessin Clisabeth mit dem Erzherzog Franz. — Kränklickeit Herzog Karl's. — Reise nach Paris und London. — Karl's Ansichten über französsische Justände. — Brittische Annalen. — Karl's Ansichten über englische Berdältnisse. — Ausbebung der Ecole des demoisselles. — Französsische Emigranten in Stuttgart. — Tod Elisabeth's und Kaiser Joseph's II. — Das sicilianische Königspaar in Stuttgart.                                                             |             |
| XI. (1791—93.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 309         |
| Brief Herzog Karl's an seine Gemahlin. — Franziska<br>von Rom und den katholischen Hösen anerkannt. — Keise<br>des herzoglichen Paares nach Holland und Frankreich. —<br>Tagebuch des Herzogs. — Anhänger der Revolution in<br>der Karlsschule. — Borsichtsmaßregeln Karl's. — Neise<br>nach Wien. — Brief zu Franziska's Namenstag. — Pros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |

Seite

### XVI

Scite

Unsagen: I. Diplom Josephs II. für Therefia Francisca von Bernerdin. II. Infdriften für ein hoffest von Schiller . . . . 406 III. Empfindungen ber Dantbarteit beim namensfeste Ihro Greellenz der Frau Reichsgräfin von Hohenbeim. — a Bon der Academie. — b. Bon der Ecole des demoiselles IV. Die Tugend in ihren Folgen betrachtet. Rede jur Feier des Geburtsfeftes der Frau Reichsgräfin von Sobenbeim auf anäbigsten Befehl Seiner bergogl. Durchlaucht 411 V. Bergogin Franzista-Stiftung . . . . . . . . . . 422 VI. Brief Bius VI. an Bergog Rarl . . . . VII. Uebersetzung desfelben in die deutsche Sprache . . . VIII. Die Raridin an die Herzogin Franzista . . . . 430 IX. Berzeichniß ber gedructen Gulfsquellen . . . .

### I. (1728—59,)

Seburt Karl Engens. — Herzog Karl Alexander von Württemberg. — Maria Auguka Sophie von Churn und Taris. — Karl Eugen, Louis Eugen und Friedrich Eugen. — Administration. — Karls Ingend. — Ein Brief an seine Mutter. — Krief Maria Augusta's. — Ansenthalt der drei Prinzen in Gerlin. — Friedrich der Große. — Markgräfin Wilhelmine von Kanrenth. — Prinzessin Friederike Elisabeth Jophie von Kanrenth. — Karls Throubesteigung. — Leben zu Stuttgart. — Verheirathung des Herzogs. — Plege der Künste. — Kelse nach Italien. — Rieger und Montmartin. — Tod der Herzogin Mutter. — Abreise der regierenden Herzogin. — Glänzende Feste. — Académie des arts. — Theilnahme am sebenjährigen Kriege. — Prinzessin Dorothea von Krandenburg-Ichwedt. — Keichsgräfin Albertine von Keichlingen. — Millitärliche Planzschule. — Karl und Franziska. — Herzog Karls Kescript zum fünfzigjährigen Geburtstage. — Schillers Urtheil über Herzog Karls

In der Geschichte Württembergs, wie in der eines jeden Landes giebt es Epochen und Gestalten, die — mögen sie auch mit der Zeit noch so sern gerückt sein und gute oder böse Erinnerungen sich an sie knüpsen — traditionell oder sagenhaft im Volke fortleben. So der große Eberhardt im Bart, des Schwabenlandes Stolz und Freude, Herzog Ulrich, der wilde, unerschrockene Kämpfer und als hervorragendste Erscheinung des achtzehnten Jahrhunderts Karl Engen.

Halb helden= und halb märchenhaft hebt fich seine Gestalt von dem glänzenden Hintergrunde seiner Hofhal= Bely, herzog Rart. tung ab, und die Beschreibung der großartigen Feste, welche er veranstaltete, der Redouten, Opernvorstellungen, Jagden und militärischen Schauspiele, die Hunderttausende verschlangen, will dem Leser derselben übertrieben dünken. Wie ein Zauberer steht er da, dieser Herzog Karl, unerschöpflich und unermüdlich in der Ersindung neuer Zersstreuungen und Ueberraschungen für seine, ihm wie einem höhern Wesen huldigende Umgebung, um dann plöglich aus dem goldenen Rahmen zu treten, und in aller Einsachheit und Leutseligkeit mit seinen Unterthanen zu verskehren. Und diese, mochten sie auch schwer unter dem Druck der Steuern und Frohnen seufzen, hingen doch mit Liebe an ihrem "Karl Herzog", wie sie ihn nannten, und heute noch sliegen zahllose Anekdoten über ihn im Volke von Mund zu Munde.

Den Spuren seines Daseins begegnet man häusig genug innerhalb des württembergischen Landes, namentlich in den Bauten, welche er schuf. Ueberraschend schnell entstanden oft auf seinen Wink in der Waldeinsamkeit oder auf kahler Bergeshöhe prächtige Schlösser, manche derselben schauen noch ins Thal hinab und mahnen an ihn und seine Zeit. Gemeinnützige Anstalten verdanken ihm ihre Entstehung, und wenn bei den Bewohnern der Residenz die Liebe und das Verständniß für Musik besonders gerühmt werden, wer kann abmessen, in wie weit sie ein Erbtheil Herzog Karls sind, welcher den Sinn dasür zuerst durch italienische Opernaufsührungen weckte und dann sein Orchester aus klichtig durchgebildeten Landeskindern zu-

sammenstellte. Die größte Schöpfung aber, an die sich sein Rame heftet, ist die Karlsakademie! Weit hinein in's deutsche Reich und über seine Grenzen hinaus hat sie Gelehrte und Künstler gesandt und noch jest fällt bei der Rennung manch eines berühmten Namens ein Abglanz wieder zurück auf das kleine Land, das solche Pflegstätte der Kunst und Wissenschaft sein genannt.

Freilich, zu den leuchtenden Farben in des Herzogs Bilde mischen sich Schatten, oft recht trübe sogar. Der Zeit, in welcher er Erzieher und Lehrer seines Bolkes war, ging die stürmische Regierungsperiode voran, die bösen Jahre, wo er nur das "Ich" kannte, dem Beispiele der französischen Ludwige folgend. Iene Sturmperiode bleibt unvergessen und sie soll es auch sein, um der Gerechtigkeit willen — gegen den Herzog selber. Denn, daß nach ihr noch eine Zeit solgen konnte, in welcher Karls gute Anlagen zum völligen Durchbruch kamen und die Oberherrschaft erhielten, hätten weder die Mitlebenden, deren härtesten Tadel er oft genug ersahren mußte, geglaubt, noch ist es genügend von der Nachwelt, die sich des dankbaren Stosses aufs Weitgehendste zu Dichtung und Wahrheit bemächtigte, anerkannt.

Die Borwürfe, welche ihn treffen, fallen auf viele Andere zurlick — und wenn das auch kein Milderungs= grund für sein Thun und Treiben in der ersten Hälfte seiner Regierung ist, seine ernst gemeinte Umkehr hat etwas Verföhnendes und Sühnendes für seine Bergangenheit. Herzog Karls Spiegelbilde begegnet man öfter unter seinen Zeitgenossen.

Hat nicht fast jeder der damaligen kleinen Staaten seinen Ludwig den Bierzehnten und Fünfzehnten gehabt, wie sein Miniatur-Versailles? Saß nicht jeder der fürstelichen Herren in seinem Ländchen, wie auf seiner Domäne und kannte nichts Besseres und Wichtigeres, als die Ginzkünfte desselben durch alle erdenkbaren Steuern zu vermehren, um möglichst getreu den tonangebenden Herrscher jenseits des Rheins copiren zu können?

Wo aber ist unter Allen Einer aufzusinden, der, wie Herzog Karl, plöglich aus seinem Traume auswachend, sich selber ein "Halt!" zuruft und offen vor seinem Volke bekennt: "Ich sehe mit Reue zurück — es soll anders werden!" — —

Als Karl am 11. Februar 1728 in dem Thurn und Taxis'schen Palast zu Brüssel als erster Sohn Herzog Karl Alexanders von Württemberg-Winnenthal, zur Zeit kaiserlichen Feldmarschalls und Oberbefehlshabers von Belsgrad, und der Fürstin Maria Augusta Sophie von Thurn und Taxis, das Licht der Welt erblickte, hatte er wenig oder gar keine Aussicht, je den Thron zu besteigen. Doch, wie es in einer Biographie über ihn heißt: "die Vorssehung sorgte väterlich für ihn".

Zuerst starb der Erbprinz und 1733 der Herzog Eberhard Ludwig, mit welchem die regierende Linie in Württemberg erlosch und die Thronfolge an Karl Mexander und sein Haus kam.

Daß der neue Herzog der katholischen Religion, zu welcher er in Oesterreich übergetreten, angehörte, war der Landschaft zwar unlieb, doch wußte Karl Alexander sie durch Bersprechungen und schriftliche Erklärungen zu beruhigen, indem er "für sich und seine Erben und Nachstommen in bester Form Rechtens auf alle in Ansehung der Religion ihm etwa zukommenden Rechte, Freiheiten und Privilegien, wie sie genannt werden mögen, wie auf alle kanonische Dispositionen, päpstliche Absolutionen, Dispensationen, Editte und die Prinzipien der katholischen Klerisei" verzichtete.

Bis zum achten Jahre unter der Obhut der Groß= mutter erzogen, kam Karl Eugen — den zweiten Namen hatte ihm und seinen nachgeborenen Brüdern die Mutter zur Erinnerung an den Helden=Prinzen Eugen von Sa= vohen, den sie aufs Wärmste verehrte, beigelegt, nun als Erbprinz nach Stuttgart.

Das neue Herrscherpaar hielt daselbst einen glänzenden Hof und so wurde früh die Prachtliebe des jungen Prinzen geweckt und gefördert. Karl Alexander war eine leichtlebige Natur, die Herzogin, eine der schönsten Frauen ihrer Zeit, nicht minder für Zerstreuungen empfänglich. Plötlich eine regierende Fürstin geworden, wollte sie auch Alles, was ihr neuer Stand bot, genießen. Sie hatte eine majestätisch=graziöse Gestalt, ein seines Gesicht mit dunkeln blizenden Augen, zierlicher Nase und schönem Munde. In geistiger wie körperlicher Beziehung sollte ihr ältester Sohn ihr Erbe sein, von ihr enupsing er gleich=

į

. . . . . . . . . . . .

- der - -

÷

falls den ftolzen und herrschssüchtigen Willen, dem sich Jeder beugen mußte.

Der tapfere Karl Mexander, der so gern sein siegreiches Schwert mit dem Herrscherstab vertauscht hatte, sollte dennoch denselben nicht lange über das Schwabenland schwingen, in Fülle der Gesundheit überraschte ihn der Tod am 12. März 1737.

Schwer getroffen, verlor die Herzogin den Muth nicht; obwohl dem Lande ein Administrator in der Person des Herzogs Karl Rudolph von Württemberg-Reuenstadt gesetzt wurde, behauptete sie, sich auf das Testament ihres Gemahls berufend, die Obervormundschaft, und erreichte es nach versichiedenen Kämpfen, daß ein Vergleich zu Stande kan, in welchem ihre Rechte anerkannt wurden. Sie blieb die Erzieherin ihrer Kinder und dem Herzog siel die Landesregierung zu. Als katholische Fürstin hatte sie am Wiener Hose eine besondere Theilnahme und Unterstützung gefunden.

Der Wirtware, welcher entstanden, nachdem man kaum den Herzog Karl Alexander in der Fürstengruft zu Lud-wigsburg beigesett, der Streit der verschiedenen Parteien, mußte auf das Gemüth des jungen Thronfolgers, für welchen sofort der Huldigungseid angenommen wurde, einen peinlichen Eindruck machen. Nicht minder, die gleich nachdem eine Sinigung erzielt war, beginnende Untersuchung gegen Jud Süß und seine Genossen, Männer, welche er am Hose seines Baters groß und mächtig gesehen und die nun zu Tod und Kerker verurtheilt und vom Bolke verwünscht wurden.

Anderthalb Jahre hatte Karl Kudolph die Regierung geführt, als er den Entschluß faßte, sie niederzulegen. Im Alter von 71 Jahren stehend, sehnte er sich nach Kuhe und Zurückgezogenheit, um so mehr, als die Herzogin Mutter ihm manche Schwierigkeit bereiten mochte.

Ihr lebensgroßes Bild in der Ahnengallerie des würtetembergischen Regentenhauses zeigt sie als Obervormünderin; den Hermelin über dem rothen, silbergestidten Gewande, die Wittwenschnebbe auf der weißen Stirne, sieht sie, umgeben von allen Zeichen ihrer Würde da — im Hintergrunde, dem Zeitgeschmad gemäß, erblidt man den Mohrenkaben, des Wintes der Herrin gewärtig. Aus den Rienen der fürstlichen Frau läßt sich ebenso viel sicheres Selbstbewußtsein lesen, als sester, unbeugsamer Wille.

Der Kaiser genehmigte den Rücktritt des Abministrators und so wurde dem Herzog Karl Friedrich von Württemberg-Dels seine Stelle übertragen. —

Der junge Herzog Karl Eugen hatte inzwischen unter Leitung tüchtiger Lehrer, die mehr noch sein gutes Gebächtniß und die glückliche Auffassung, als seinen Fleiß rühmten, schnelle Fortschritte in den Wissenschaften gemacht; eben so große Aufmerksamkeit wandte man an, den Kunstsinn bei ihm zu wecken und seinen Körper zu kräftigen und zu stählen.

Aus jener Studienzeit existirt noch ein gedrucktes Heft: "Livre, contenant un exacte récit de toutes les vertus et vices, composé par Charles Eugène, Duc de Württemberg. 21 Sept. 1740".

Bu Ende des Jahres 1741 wurde er mit seinen beiden Brüdern Ludwig Eugen und Friedrich Eugen nach Berlin gesandt; die jungen Prinzen sollten sich dort unter Leitung und Aufsicht Friedrichs des Großen weiter bilden. Die geistvolle Mutter erkannte und verehrte in Jenem den größten Fürsten seiner Zeit und ihr Lieblingswunsch war, ihren Sohn ihm ähnlich werden zu sehen.

Ein Brief des jungen "Landprinzen an seine Mutter" bezieht sich auf die Reise nach Berlin:

"Madame et très chère Mama.

J'ai vu avec un plaisir très sensible, que Monsieur le Duc et le Conseil approuvent le voyage et le séjour de Berlin proposé par la très chère Mama en suite des offres gracieuses du Roi. —

Ma joie serait parfaite, si je ne voyais pas qu'on fait des difficultés sur les personnes, qui doivent me suivre, et avoir soin de moi, de mes frères et de notre petite cour dans ce voyage. J'espère et je prie la très chère Mama d'insister à ce que l'on me donne point d'Étrangers puisque j'ai été en peu de temps assez privé des gens auquels j'étais accoutumé. Je souhaite en particulier qu'on m'accorde M. Georgy comme un digne homme en qui j'ai volontier confiance; je crois être approuvé en cette demande, puisque c'est un homme de l'État et de la Réligion du Pays, par conséquent nullement suspect et dont le choix doit être agréable; je désirerais aussi, qu'on me

tirât bientôt d'ici, mais je suivrai eu tout sans répugnances les ordres de la chère Mama, dont je reconnais les soins tendres maternels et désinteressés. Mes chers frères l'embrassent de tous leurs coeurs, ils ennuient ici comme moi et je serai toute ma vie avec le plus profond respect de votre Altesse Serenissime

le très humble et très obeissant Aurach 29. Oct. Servifeur et fils

1741. Charles Eugène Duc de W. "\*

Daß die Herzogin Mutter sich in der That um die Erziehung ihrer Söhne kümmerte, beweist ein eigenhändiges Schreiben von ihr an den Obersten v. Laubsth, den Hosmeister der Prinzen; als Lehrer begleitete dieselben ein Franzose, Despars, und der Geheimerath Georgii, welcher in Staats=angelegenheiten in Berlin war, hatte die Oberaufsicht über sie.

Börtlich und mit Originalorthographie lautet jener Brief Maria Augusta's, welche im folgenden Jahre ihre Söhne besuchte:

"Mein lieber Obrifter von Laubsky. Demnach ich während meinem Auffenthalt allhier wahrnehmen müßen wie Er sich Keine Sufficiente authorität über meine

<sup>\*</sup> Obiger Brief, sowie derjenige Maria Augusta's an den Obristen von Laubsty sind mit gütiger Erlaubniß des Generalconsuls der Riederlande zu Stuttgart, Herrn von Georgii-Georgenau, der als Manuscript für seine Familie und deren Freunde gedruckten "Samm-Iung von Lebensbeschreibungen, Briefen und sonstigen Urkunden betreffend die Georgii'sche Familie, zugleich Beiträge zur Geschichte Württembergs und Deutschlands" entnommen.

Kinder und fürnehmlich über meinen ältesten Sohn giebet; als solle ich Ihme,

- 1.) Auff das nachdrückligste an recomandiren und anbefehlen sich dießfals beßer zu prospiciren, mithin auff alles was er einem oder dem andern anbefehlet oder anrahtet, ferm zu sehn, daß es genau von denenselben befolgt, wiedrigenfals mit ohnaußbleiblich geziemender reprimande oder auch proportionirter Straffe Sie dazu anhalten. Nicht weniger
- 2.) Dieweilen mir auch zu ohren gekommen, daß der Herr Obrister zu Zeiten in seine verweiß etwas ungebultig und zu stark sich gegen Sie heraußlaßet: so gehet meine intention dahin, daß es hinfüro mit mehrerer sansstmuth und gelaßenheit obwohlen Stricte geschehe; auff daß fürnehmlich, da ich meine Kinder zu der größten höfslichkeit und milbe will angehalten wißen, Sie auch in solchen Fällen weder zum unwillen noch durch schaleliche exempel irre gemacht werden. Und da
- 3.) Der Informator Déspars sich öffters in Sachen zu mischen die gewohnheit hat, sich auch zu viel aus dem Hauße folglich von meinen Kindern absentiret; als gehet mein befehl dahin, daß der Hr. Obrister Ihn eines beseren, doch mit guter art und geziemenden Vorstellungen belehre. Zu solchem allem nun ist mein befehl und ernstlicher wille daß
- 4.) Der Hr. Obrister fleißig über alles und jedes, wie es auch nahmen habe, mit dem Vormundschaftlichen Geheimden Rath Georgy, als in welchem ich gleichfalls

ein besonderes Bertrauen setze, communicire, ihn mit zu rath und zu hülffe ziehe, auch so viel wie möglich nicht ohne desselben behstimmung in ansehung der erziehung und deren darinnen vorkommenden vorfallenbeiten meiner vielgeliebten Kinder thue; mithin behderseits als mit zusammen gelegten Kräfften zu diesem wichtigen Werf gearbeitet, und dadurch alles einig, ruhig, und gemeinschafftlich zu desto größerer allseitiger legitimation und beruhigung nach meinem ernstlichen willen und ohnermüdetem wachtsamen Ehsfer beobachtet und vollzogen werde.

Berlin, ben 13. Maji 1742.

Maria Augusta."

Mit dem Geschmad für französische Bildung, welchen Karl am Berliner Hose bekam, wurde gleichzeitig das Gesallen an triegerischen Schauspielen und Soldatenthum rege, und von hier brachte er denn auch den großartigen Maßstab für die militärische Organisation mit, welche seinem Lande so schwere Opfer auferlegte. Sein könig-licher Beschützer hatte indessen längst mit der Herzogin Mutter geplant, ihn mit einer Prinzessin seines Hauses zu vermählen, und hierzu Elisabeth Sophie Friederike, die Tochter seiner Lieblingsschwester, der geistvollen Mark-gräsin Wilhelmine von Brandenburg-Bahreuth außersehen; zudor aber sorgte er, daß sein Schützling vom Kaiser Karl VII. mündig erklärt wurde.

In einem Schreiben Friedrichs an den Letzteren vom 22. November 1743 heißt es:

"Also muß ich auch auf die Bitte seiner Frau Mutter der Wahrheit zu lieb denen Verdiensten der Tüchtigkeit und denen guten Gigenschaften des jungen Berzogs ihres erstgebornen Sohnes, das Zeugniß geben, daß Er, wenn es fehn mußte, bor fich genugsam im Stande ware, noch größere Staaten zu regieren, als Diejenigen find, welche die Borficht feiner Sorgfalt anpertraut bat. Ich darf Eure Raiserliche Majestät ber= fichern, daß niemand als ich hiervon wahrhafteres Zeug= niß geben kann, indem Ich das Vergnügen gehabt, ihn an meinem Hofe und so zu sagen unter meinen Augen auferziehen zu sehen und zu bemerken, wie er in Allem, was dem Stand und der Geburt eines Brinzen gemäß ift, zugenommen, wie sein mit Sorgfalt unterrichtetes, glückliches Naturel seinem Alter zuvorgekommen und Er folde Einsichten, Gaben und Eigenschaften erlanget, welche einen Bringen in den Stand segen, allein zu regieren und fein Bolk gludlich zu machen."

Dem Scheidenden selber schrieb er bei Uebersendung des "Fürstenspiegels", einer "Anweisung des Königs für den jungen Herzog Karl Eugen von Württemberg":

"An seine Hoheit den durchlauchsten Herzog Karl von Württemberg.

Den 6. Februar 1744.

Mein Herr Better, empfangen Sie diese Ermahnungen, die ich Ihnen gebe, als ein wahrhaftes Zeichen meiner Zärtlichkeit und seien Sie überzeugt, daß ich dieselben niemals gegeben haben würde, ohne die hohe Borftellung, welche Ihre Tugend und Ihre Talente mir bon Ihrer Berson eingeflößt haben. Betrachten Sie mich als Ihren aufrichtigen Freund, zu dem Sie Vertrauen fassen können und der Sie hoch genug schäkt. um Ihnen niemals die Wahrheit zu verhehlen. habe nur Ein Interesse, welches mich an Sie bindet, das ift das der Ehre; die meinige halt sich für verpflichtet, Sie von Ihren Völkern geliebt und von gang Europa bewundert zu sehen; Sie mit der Art von Blück beglückt zu sehen, das man fich selbst verschafft und zu hören, wie man einstimmig das Urtheil recht= fertigt, welches ich über den württembergischen Fürsten gefällt habe, daß nämlich bei ihm die Tugend die Zahl der Nahre überträfe. Mit Ungeduld erwarte ich den Augenblick, Sie hier zu umarmen, obgleich ich Sie zu fehr liebe, um Sie ohne Bedauern abreifen zu fehen. Lassen Sie stets meinen Gefühlen Gerechtigkeit wider= fahren und feien Sie überzeugt, daß ich bin,

Mein Herr Better, Ihr guter Better und treuer Freund Friedrich."

Die Reise in sein Land führte Karl, den nun mündig erklärten Herzog, über Bahreuth, und hier wurde am 13. Februar 1744 seine Berlobung mit der damals 13 Jahre zählenden, im protestantischen Glauben erzogenen Prinzessin Friederike unter vielen Festlichkeiten gefeiert.

Aus dieser Zeit stammen zwei Bilder des Brautpaars, zu Ludwigsburg noch in den Zimmern aufgehängt, welche

Karl oder seine Gattin dort bewohnte. Beide sind fast in Lebensgröße dargestellt, Karl bleich und schmächtig, aber mit freundlich sprechenden Augen, die Prinzessin von Bahreuth hat ein unzufriedenes und unbedeutendes Kindergesicht, das altklug unter dem gepuderten Haar hervorssieht, während ihre Gestalt fast von der Schwere des weißen Atlaskleides mit seiner Goldstickerei und dem unsgeheuren Reifrock erdrückt wird.

Mit Jubel empfingen den Heimkehrenden Stadt und Land, mit größter Freude jedoch Stuttgart, diese von Sberhard Ludwig und Karl Mexander vernachlässigte Ressidenz, welche dem neuen Ludwigsburg den Borrang hatte lassen milsen; Karl versprach, sie zu seinem beständigen Wohnsitz zu erwählen und so für die lange Zeit, in welcher ihre Straßen öde und die Häuser verlassen gewesen waren, zu entschädigen. Da die Regierung in den Händen bewährter Männer war und der Ernst der Geschäfte ihm vorläusig wenig behagte, dachte der junge lebenslussige Herzog zuerst daran, seinen Hosstaat zu bilden und seine Residenz zu verschönern.

Seine zukünftige Gemahlin war die Nichte des größten Königs und an Pracht und Glanz gewöhnt. Der kleine Hof zu Bahreuth galt als der berühmteste in Deutschland, die Markgräfin Wilhelmine, die Freundin Boltaire's, liebte und pflegte die Künste. Die Oper daselbst besaß die besten Kräfte, fürstliche Personen führten Boltaire's Dichtungen auf und prachtvolle Bauten entstanden unter der Leitung der Perrscherin des kleinen Landes.

Sie hatte die Gärten mit 900 Orangenbäumen verziert, von denen jeder dreihundert Gulden kostete. Bei Empfang dieser Nachricht hatte Friedrich der Große kopfschittelnd ausgerusen, darin könne er es seinem Schwager, dem Besitzer solch kleinen Landes, nicht nach thun. Freislich brach tiber dasselbe auch eine Schuldenlast herein, die es fast ruinirte.

Wilhelmine, eine der bedeutendsten Frauen jener Tage und der "beste Freund" ihres großen Bruders, hatte über ihren philosophischen Studien doch nicht vergessen, daß sie die Tochter eines Königs war — und daß einst drei Königskronen ihrem Haupt nach einander bestimmt gewesen, die sie, bei ihrem strengen Bater in Ungnade gefallen, dem kleinen Markgrasen ihre Hand reichen mußte. Sie selber hatte nicht groß sein können, jest sehnte sie Macht und Würde sür ihr einziges Kind herbei und mit solchen Ansprüchen hatte sie die Tochter erzogen.

Karl wußte das; er fühlte, daß mit der Ehre, eine Richte Friedrichs des Großen zur Gemahlin zu haben, auch große Anforderungen an ihn heran traten und mit jugendlicher Haft suchte er denselben gerecht zu werden. Das malerisch schöne, uralte Schloß seiner Bäter erschien, mit den Prachtbauten der neuern Zeit derglichen, zu einsach und eine, um ihm mit der jungen Gemahlin und einem großen Hofstaat als Residenz dienen zu können. Er trat mit der Landschaft in Unterhandlungen und nach kurzen Erörterungen wurde ein Reubau bewilligt, und am 3. September 1746 von Karl in Gegenwart der Herzogin

Mutter, seiner Schwester Auguste und einer glänzenden Bersammlung der Ersten des Landes der Grundstein zum neuen Residenzschloß gelegt.

Konnte er Friederike von Bahreuth auch nicht gleich in einen modernen Palast führen, so sollte sie doch die Entstehung desselben in aller Großartigkeit der Anlage und Ausführung vor Augen haben. Sodann richtete er seine Aufmerksamkeit auf die Heranziehung einer französischen Schauspielertruppe, damit die junge Perzogin die zu Bahereuth so beliebten Comödien nicht entbehren möge, und sand neben diesen Geschäften noch Zeit, einige Bergnüsgungsreisen zu machen.

Die Eindrücke, welche er auf einer derselben am Hofe Ludwig des Fünfzehnten bekam, waren die mächtigsten und sollten auf sein eigenes Leben am nachhaltigsten wirken.

Er selber hatte die Freude, im Jahre 1744 zu Ludwigsburg den Kaiser Karl VII. und seine Gemahlin als seine Gäste begrüßen zu können, und im Jahre darauf besuchten ihn Maria Theresia und Kaiser Franz ebendaselbst und wurden seierlich empfangen.

Aber auch die Herzogin Mutter hatte noch nicht dem Bergnügen an glänzenden Festen entsagt. Sehr häusigs sind in dem "Ueber See und Land daher eilenden Merscurius" Berichte zu sinden über Hoffestlichkeiten, bei welchen sie die Hauptrolle gespielt. Namentlich muß sie die Schlittensahrten in Costüm geliebt haben; so oft der Winter Schnee gebracht, fanden täglich prächtige Auf-

fahrten statt, und gewissenhaft beschreibt allemal der "Mercurins" die Kleidung der höchsten Herrschaften wie z. B. "des regierenden Herrn Herzogs hochsürstliche Durchlaucht als ein Unger in einem überaus reichen, mit fast unschäpbar sehr vielen Juwelen besetzten Husaren-Habit mit Dero durchlauchtesten Frau Mutter, der verwittweten Frau Herzogin, als eine Ungarin in ebenmäßig ungemein prächtig und mit vielen höchstschäftlichen Juwelen besetzten Husarentracht verkleidet, unter Beiherreitung vieler fürstlichen Pages und andrer herrschaftlichen Bedienten auch Beiherlaufung zwölf propre gekleideter fürstlicher Laufer . . . . "

Der geheime Rath, welcher die Zügel der Regierung fest in den händen hielt, dachte nicht daran, die kleinen Passionen des jungen Fürsten zu beschränken und so kam der zur Vermählung festgesetze Termin in aller Schnelle heran.

Herzog Karl zählte zwanzig Jahre, als er sich zu seiner Hochzeitssahrt rüstete; er hatte eine schlanke, ebenmäßige Gestalt, große Eleganz der Manieren und troß seiner Jugendlichkeit etwas Würdevolles im Auftreten. Lebhafte blaue Augen, eine kühn gebogene Kase, ein energisch geschnittener Mund, blühende Gesichtssarbe und die edelgeformte Stirn, machten seine Erscheinung zu einer ebenso angenehmen wie bedeutenden. Aus der Schnelligkeit seiner Bewegungen, der Lebhaftigkeit der Sprache und dem blihenden Feuer seiner Augen ließ sich schon schließen und ahnen, daß dieser Fürst, einmal sich seiner Macht erst
völlig bewußt, dieselbe in ihrem ganzen Umfange gebrauchen und niemals Widerspruch dulden würde.

In Bahreuth waren viele Festlichkeiten vorbereitet, Feuerwerke, Opernvorstellungen, Redouten wechselten ab, die preußischen Prinzen, die Herzogin Mutter von Würtztemberg und andere fürstliche Persönlichkeiten wohnten am 26. September 1748 der Vermählung bei.

Richt ganz dem Glanz und der Großartigkeit der Feste entsprechend, war die Mitgist der Prinzessin. Dieselbe bestand aus 36,000 Thalern zu gleichen Theilen von Preußen und Bahreuth aufgebracht, außerdem war, wie es in den Shepakten heißt, die Braut an "Rleidung, Geschmuck, Kleinodien und Silbergeschirr und allem Andern, was dazu gehören mag, von Uns dem Markgrasen Friedrich Wilshelm als Bater derselben, dergestalt versehen und ausgesertigt worden, als es einer Prinzessin aus dem Königslichen Hause der Markgrasen zu Brandenburg eignet und gebühret."

Der Einzug, welchen die Neuvermählten in Stuttgart hielten, übertraf Alles, was bisher daselhst gesehen war, Wagen, Pferde und Soldaten in den blizendsten Uniformen waren nicht zu zählen. Man staunte die Trabanten in ihrer roth und silbernen Montirung und mit den funkelnden Partisanen und die prächtigen grünen Jäger an, blizschnell sprengten die Husaren vorüber, dem Commandanten, welchen ein Tigersell umstatterte, solgend, und Läufer mit rasselnden Schellen, Heiducken, Mohren und riesige Schweizer in türksschen, Honden sich durcheinander. Die Glocken läuteten, von den Höhen der Berge donnerten die Ranonen und in der Stiftskirche hielt

man ein feierliches Tebeum ab. Dann wiederholten sich bie Bayreuther Feste in ähnlicher Weise in Ludwigsburg; die herrlichen Schloßgärten daselbst strahlten Abends im Lichterglanz und die verschlungenen Namenszüge Karls und Friederikens leuchteten in allen Farben; große Treibjagden erfolgten in den nächsten Tagen und die Opern= und Comödien=Aufführungen dauerten noch über eine Woche hinaus.

Friederike von Bahreuth, die regelmäßige, kalte Gesichtszüge und eine schlanke Gestalt besaß — so zeigt sie ein kurz nach der Bermählung angesertigtes Porträt — konnte sich über den Empfang im neuen Baterlande nicht beklagen; mit Scheu aber blicken die Stuttgarter Bürger auf den rollenden Wagen, durch dessen Glassenster sie im vollen Putz zu sehen war. Das hübsche Haupt neigte sich zum kaum merklichen Gruße und es mochte wahr sein, daß sie so stolz und kalt sei, wie der junge Herzog leutselig und freundlich war.

Roch heute ist das Einzige, was man von ihr zu erzählen weiß, ein Zug verlegendsten Stolzes. Als man der Residenz zusuhr, kamen bei Canstatt Winzerinnen ihrem Wagen nahe, um sie, Blumen streuend, zu begrüßen. Aber sie erkannte nicht den Ausdruck der Freude in dieser Hand-lung, sondern warf den Kopf zurück und fragte verachtungsvoll: "Was will das Geschmeiß?"

Mit Friederike, deren Wahl von der Landschaft so freudig begrüßt wurde, weil man viel von der nahen Berbindung mit dem preußischen Königshause hosste und anderseits froh war, eine Protestantin auf dem Thron zu seben, bon deren Einfluß manches Gute für das durchweg protestantische Land zu erwarten sein mochte, zog für ben Herzog fein guter Genius ein. Rarls lebhaftes, heftiges Naturel und Friederikens ftolzer Gigenfinn standen einander au schroff gegenüber, um jemals eine böllige Sarmonie au-Dennoch schien die Che in der ersten Zeit, wenigstens nach Außen bin, glücklich zu sein. — In das nächfte Jahr fiel des Herzogs Zwift und gangliches Berwürfniß mit seiner Mutter. Maria Augusta Sophie hatte es nicht veraessen können, daß sie während der Minder= jährigkeit Rarls die mächtigste Stimme im Lande gehabt, audem war sie vollständig in den Händen ihrer jesuitischen Beichtväter, welche durch fie auf den Bergog zu wirken suchten. Sie trat dem Sohne mit solcher Heftigkeit ent= gegen, daß er sich genöthigt sah, fie nach ihrem Wittwen= fig, bem Schloffe Göppingen, ju verbannen.

Niemals vergab die immer noch schöne, stolze Frau ihrem Sohne diese Gewaltmaßregel. Sie schwur, ihn nie wiedersehen zu wollen, und verließ selbst dann ihren Witt-wensitz nicht, als ihre einzige Tochter Augusta mit dem Erbprinzen von Thurn und Taxis vermählt wurde. — Schon am 1. Februar 1756 starb sie daselbst.

"Am verwichenen Sonntag Nachts zwischen 9 und 10 Uhr hat der Allerhöchste der Frau Herzogin Mutter zu Göppingen hochfürstliche Durchlaucht nach einem kurzen Krankenlager zum höchsten Leidwesen des gesammten hochfürstlichen Hauses aus der Zeitlichkeit abgefordert," sagt

der "über See und Land eilende" Berichterstatter aller Reuigkeiten. Ohne viel Feierlichkeiten wurde fie zu Ludwigsburg beigesett.

Die Cltern der jungen Herzogin weilten häufig am Stuttgarter Hofe und jedesmal suchte der Schwiegersohn sie durch neue Feste zu überraschen.

Das einzige Kind, welches dem Herzogspaare geboren wurde, eine Tochter, starb nach kaum vollendetem ersten Lebensjahre. Bielleicht suchten die Eltern auf einer Reise nach Italien, die sie über Benedig nach Rom und Reapel sührte, ihren Kummer über den Berlust zu vergessen. Wäherend des Ausenthaltes in Rom wünschte Herzog Karl eine Audienz beim Papste zu haben, weil er sich aber nicht zum Fußtusse herbeilassen mochte, verzichtete er darauf zu größtem Mißvergnügen des Kirchenfürsten. Daß zu diesem Entschluß die Herzogin Anlaß gegeben, geht aus einem vom 23. Mai 1753 datirten Attenstilä, von welchem aber nur die Ausschlicht erhalten ist, hervor:

"Schreiben des Geh. Raths v. Hardenberg an den Prälat Tafinger, als damaligen E. Ausschusses Berwandten, worin er ihm von den Streitigkeiten des Herzogs Rarks mit dem Kömischen Hof wegen des verweigerten Fußtüffens Rachricht giebt und zugleich darauf anträgt, daß der Herzogin, welche zu dieser Berweigerung Bieles beigetragen habe, von Seiten der Landschaft ein Präsent gemacht werden möchte."

In einer Begrüßungsschrift der Universität Tübingen nach der glücklichen heimkehr des herrscherpaars wird der

Muth der Herzogin bei Ersteigung des Lesubs gerühmt. Sie ist überhaupt eine besonders gute Fußgängerin ge-wesen; in der Oberamtsbeschreibung von Urach heißt es bei dem Gute Georgenau, von wo aus ein Fußweg nach Hohen-Wittlingen führt:

"Am Anfange desselben steht ein Denkstein v. J. 1751 mit einer Inschrift: "Zum Gedächtniß einer so außerordentlichen Handlung und zum Wunder der Nach-welt", daß nämlich die Herzogin Elisabeth Friederike Sophia, erste Gemahlin des Herzogs Karl, "von den Wurzeln des Berges dis zu dessen oberstem Gipfel, wo die Ruinen von Wittlingen stehen, zu Fuß hinauf und von da wieder herabgegangen."

Sonst wird ihr Name selten erwähnt und bald sollte er für das Württemberger Land ganz im Dunkel verschwinden, Herzog Karls "schlimme Zeit" nahm ihren Anfang und immer mehr wurden die Herzen der Gatten einander entfremdet. Nach und nach hatten sich schlechte Rathgeber in des Herzogs Umgebung gedrängt, die ihn beredeten, selber die Regierung zu leiten. Mit der Entsassung des Kammerpräsidenten von Hardenberg geschah der erste willkührliche Schritt Karls und zahllose andere solgten nun nach. Philipp Friedrich Rieger, der berüchtigte und traurig berühmte, suchte die Reigung für Solzdenwesen zu wecken, Graf von Montmartin den Herzog seiner Gemahlin zu entfremden, und Beide sahen ihre Bestrebungen gesingen.

Die Herzogin fühlte sich auf's Außerste gekränkt, ver-

ließ Stadt und Land und begab sich nach Bahreuth zurück. Acht Jahre hatte sie auf dem Herzogsthron gesessen, nichts von dort zurück bringend, als den stolzen, leeren Titel. Sie, die ohne Liebe gekommen, betrübte kein Herz durch ihr Scheiden.

Alle Bersuche des preußischen Hoses, die Satten zu versöhnen, scheiterten an der List der Umgebung Herzog Karls; die Herzogin kehrte nicht zurück, widersetzte sich aber einer Scheidung, die auch, nach katholischem Kirchenrecht, unzulässig war. Ueber diese Flucht sinden sich keine authentischen Berichte, wohl aber viele romantische und sagenhafte Erzählungen.

Wohl keiner von allen ist Glauben beizumessen; der Hauptbeweggrund, der das Paar trennte, war die völlige Ungleichheit von Meinungen und Neigungen; dazu mußte der Stolz der jungen Frau auf ihr angestammtes Königsshaus — die Bilder ihrer Großeltern und anderer Mitglieder des preußischen Hauses, mit denen sie sich umgeben, zeugen noch heute davon — dem ehrgeizigen Herzog Karl, der in sich selber Bedeutung und Wollen sühlte, wenig sympathisch sein.

Ein gewisser Muth, der Meinung der Welt Trot zu bieten, lag auch in der öffentlichen Flucht von Stuttgart.

Daß diese im Herbst des Jahres 1756 stattgefunden, geht aus den Beschreibungen der Ereignisse bei Hof hers vor. Am 6. September ist ihr Name noch erwähnt geslegentlich der Abhaltung der Cour in ihren Gemächern, dann aber erscheint er nicht wieder.

Während nun sahllose Rlagen im Lande über die plögliche Sinnesänderung Karls laut wurden, umgaben ihn die raufchenoften Feste. Neben dem Soldatenthum blühte die Runft und erwachte die Luft zum Bauen in Mit Stuttgart im Streit, zog er sich nach Lub= ibm. wigsburg zurud, um dort ganz seinen Reigungen zu leben. Italien und Frankreich mußten ihre berühmtesten Kräfte senden, um seine Feste zu verherrlichen. Die Kapelle wurde von Nicolo Jomelli geleitet, welcher an der Beters= firche zu Rom gewirkt und der bedeutenofte Opern-Componist damaliger Zeit war. Während seines Aufenthaltes in Württemberg soll er dreißig neue Werke geschaffen haben: "Merobe, Didone, Armida und Demofoonte" find die anerkanntesten seiner Obern. Die besten Rräfte standen ihm, der auch die Oberleitung der Buhne besaß, gur Seite. Nach einander feffelte Bergog Rarl Jeden, der einen großen Namen hatte, mit seinen glanzenden Engagementsbe= Jomelli erhielt "inclusive Schreibmaterialien, dingungen. Copirungstoften, Saiten-Geld, Unterhaltung der Instrumente" die für damalige Zeit enorme Summe von 6100 Gulben, wie "10 Eimer Chrenwein à 20 Maß, Solz und Fourrage für zwei Pferde." Es bestand neben der großen Oper noch eine Opera Buffa, ein französisches Schauspiel und ein prächtiges Ballet. Der Rapelle haben angehört die Biolinisten Lolli und Nardini, Letterer war ein Schüler Tartini's und tam schon 1753 nach Stutt-Seine Compositionen waren ausgezeichnet, sein gart. Spiel muftergültig; von seinem Abagio wird behauptet,

daß es wie menschlicher Gesang geklungen habe; ferner ber Waldhornist Anton Rudolph, Florian Deller, ein Württemberger, Paganelli und die Gebrüder Pla, sämmtlich als Componisten bedeutend. Unter den Opernsängerinnen sind die Massi-Siura, Bonani, Cesari, Bonasini und Marianne Pirker zu nennen, und von den Sängern Rubinello, Aprile, Vio.

Balletmeister war Noverre, der mit seiner Frau, die als Schauspielerin auftrat, 6000 Gulden bezog. Als Tänzerinnen seierten Triumphe die Toscani, Monti, Nenci und Bestris, der "Gott des Tanzes", welcher nur Friederich von Preußen und Boltaire neben sich als große Männer gelten ließ, kam von Paris, um vor dem Herzog zu glänzen. Angelo Bestris, sein Sohn, ist unter dem sessangestellten Personal zu sinden, seine Gattin war eine tressliche Schauspielerin. Servandoni lieserte die großzartigen Dekorationen, Veronese, ein berühmter Feuerwerker, leitete die Gartenseste.

1761 wurde die Académie des arts gegründet, beren Direktor Guibal war und an welcher unter vielen Ansbern der bekannte Maler Harper, der Bildhauer Le Jeune und der Kupferstecher Müller unterrichteten.

Wer Talent besaß, wurde in dieselbe aufgenommen, Bedürftigen ertheilte man Stipendien, wogegen sie sich verpflichteten, ihre Kunst in des Herzogs Dienst anzuwenden.

Ein General-Rescript der Akademie vom 25. Juni 1762 enthält folgende Sätze:

"Es tann niemand bezweifeln, daß die schöne

Rünste, und besonders die Malerei, Bildhauerei und Baukunst nicht jederzeit die würdigsten Beschäftigungen bes menschlichen Wikes und der menschlichen Geschidlichkeit gewesen seien. Daber kommen noch so viele verehrungswerthe Denkmale von der Pracht und dem guten Geschmad der Alten; daher rühren noch so manche vortreffliche Stücke, welche, ob sie gleich größtentheils bald von der Länge der Zeit, bald von den Sänden der Barbaren verstellt worden, doch noch bis auf den beutigen Tag zum bochsten Ruhm ihrer verewigten Meister gereichen; und eben daber wird noch diejenige edle Nacheiferung bei den neuern großen Geiftern genähret, wodurch sie ihre Borganger, wo nicht zu übertreffen, doch nachzuahmen angefeuert werden, indem sie die schöne Natur zum Urbild mablen und reizendeste Abdrücke davon dem vergnügten Auge vorlegen. — —

Was kann also die Aufmerksamkeit eines großen Fürsten stärker reizen und beschäftigen, als eben diese so schon biese schone und nügliche Künste, und welches Mittel mag sicherer sein, sie in Gang zu bringen, als wenn man nach Erlangung geschickter Meister eine Aademie errichtet, wo diese Künste gelehret werden, und wo sich die Jugend bilden kann, wie junge Pflanzen in einer Baumschule. Es ist nicht weniger rühmlich vor einen Fürsten, die schone Künste auf solche Weise in seinem Lande fortzusetzen, als sie daselbst eingeführt zu haben." Seit dem Jahre 51 bestand bereits in Ludwigsburg eine

Porzellanfabrit, der jest die beften Rünftler Modelle lieferten.

Mehrere Reisen nach Benedig, das auf Herzog Karl, wie auf alle für die Kunst empfänglichen Gemüther, seinen Zauber ausübte, unterbrachen das buntgestaltete Leben in der Heimath für kurze Zeit, und kehrte er zurück, so empfingen ihn die Schmeichler, welchen seine Abwesenheit sühlbar geworden, mit Ehrenpforten, Alluminationen und zärtlich-devoten Borwürsen, daß sie so lange der Sonne ihres Daseins beraubt waren.

Nach und nach hatten sich viele Franzosen in Karls Umgebung gedrängt und einer derselben, Uriot, ein früherer Schauspieler, welcher die Stellung eines Bibliothekars ershalten, weiß Stuttgart kein größeres Lob zu ertheilen, als "daß man sich dort so gut wie in Paris amüssire".

Selbst aus der Ferne suchte man dem lebenslustigen und freigebigen Herzog des Schwabenlandes zu schmeicheln; Boltaire antwortete auf die Uebersendung einer solchen französischen Beschreibung, wie sie Uriot nach jedem Feste versassen mußte:

"Vous décrivez vos belles fêtes, monsieur, d'une manière digne du grand et aimable Prince qui les a données. Je n'ai jamais senti si cruellement ce que c'est que la vieillesse et la mauvaise santé, que quand elles m'ont empeché l'un et l'autre de me mêler dans la foule des Admirateurs."

Wurden hin und wieder einmal Stimmen laut, welche zu tadeln wagten, oder tauchten Pamphlete auf, so war schleunigst eine Anzahl Federn bereit, in kriechender, schwülstiger Weise die Nichtigkeit der Vorwürfe und Beschwerden darzuthun.

Die originellste dieser Druckschriften trägt den Titel: "Auf eine Lüge eine Maultasche oder der bei Bestürmung der Herzoglich = württembergischen Shre zurückgeschlagene Feind. Durch Ios. Ant. von Bandel, Ritter des heil. Peter=Ordens u. s. w., ehemaligen Hosmeister der beiden durchlauchten Prinzen Ludwig und Friedrich, Herzoge zu Württemberg und Teck."

Dasselbe ist voll von Citaten und überschwänglichen Redensarten. Beim Anblick des Herzogs ruft der Berfaffer aus:

"Wie es der Königin von Saba ergangen, als sie den König Salomon in seiner Herrlichkeit gesehen, so erzeht es auch uns. Bon derenwegen auch nicht anders vor Menge zu sagen wissen, als jene Worte der Königin von Saba: "Du hast den Kuf durch Deine Thaten übertroffen!"

Der gewaltthätige Rieger war die Beranlassung zu dem erfolglosen Zug gegen Friedrich den Großen beim Beginn des siebenjährigen Krieges.

Wie seltsam mochte es Friedrich berühren, daß der Herzog, welchen er als seinen Zögling betrachtet hatte und dem er im Fürstenspiegel geschrieben: "Der Antheil, den ich an Ihrer Mündigkeitserklärung genommen habe, flößt mir für das Glück Ihrer Regierung ein um so größeres Interesse ein, als ich mir einbilde, daß in gewisser Weise

bas daraus folgende Gute ober Schlechte auf mich zurück= fallen wird", die Waffen gegen ihn ergriff!

Als Rieger durch seinen Feind Montmartin gestürzt war und er im Kerker Muße hatte, seine Handlungen zu bereuen, wurde ein weit schlimmerer Mann sein Rachfolger — der verachtungswürdige Wittleder, die Geißel der Beamten, wie des ganzen Bolkes. Durch List und Ränke die Gunst Karls gewinnend, wußte er sich lange in der einflußreichen Stellung als Direktor des Kirchenraths zu erhalten, unermüdlich in den Ersindungen neuer Mittel zu Gelderpressungen. Der Name Wittleder ist einer der schwärzesten in der Geschichte Württembergs.

Für den Herzog Karl waren die Jahre unter Festlichkeiten, Reisen und künstlerischen Bestrebungen schnell
dahin gestogen, endlich aber mochten sie trot all jener
Zerstreuungen länger scheinen, Uebersättigung und Langeweile stellten sich ein, immer mehr mußte die Berachtung
für die seile Hössingsschaar zunehmen. Es kamen einsame
Stunden, wo ernste Fragen plöglich laut wurden, die
keine lustige Opernweise übertönen konnte. — Karl sühlte
sich in dem glänzenden Schwarme allein, unter allen,
welche ihn umgaben, kein Freundesherz, unter den rauschenden Bergnügungen kein ernstes Streben, keine That,
die ihre Spuren zurückließ, nachkommenden Geschlechtern
zum Segen.

Da standen die stolzen Bauten in Ludwigsburg, die Schlösser Graveneck und Einsiedel, das liebliche Seeschloß, der Zauberpalast, den er "Solitüde" genannt, Zeugen

seiner Prachtliebe — wo aber fand die Nachwelt die Beweise seines höheren Wollens, seines besseren Betrebens, wo waren die Schöpfungen durch welche er seine Unterthanen beglückt und ihre Nachkommen noch zum Danke verpflichtet hatte?

Mit Zagen und Sorgen betrachtete seine Umgebung die jest häusig umwölkte Stirn des Gebieters, man suchte ängstlicher nach Zerstreuungen für ihn und seufzte über mißlungene Ersolge. Im besten Mannesalter sah sich Herzog Karl allein auf seinem glänzenden Thron — das, was der Aermste der Unterthanen sein nennen konnte, hatte ihm das Schicksal versagt, sein Kind schlummerte in der Ahnengruft, seine Gattin lebte grollend und sein Andenken verwünschend, in der Ferne, ein neues Scheband zu schlingen erlaubte das Kirchengeses nicht — für immer also allein!

Im Jahre 1753 hatte die vorsorgende Politik Friederichs des Großen eine zweite Verbindung mit seinem und dem württembergischen Hause geschlossen. Prinz Friedrich Eugen, Karls jüngster Bruder, der im Kindesalter schon die Tonsur erhalten, später aber dem geistlichen Stande entsagte, war mit der eben so schonen als klugen Prinzessin Dorothea Sophie von Vrandenburg = Schwedt vermählt und sah eine Schaar blühender Kinder um sich erwachsen, die sämmtlich im protestantischen Glauben erzogen wurden, als muthmaßliche Thronerben Württembergs. Diese Annahme gestaltete sich zur Gewißheit, als 1762 Louis Eugen, der zur Erbsolge berechtigte Bruder, sich

mit Sophie Albertine von Beichlingen, der zur Reichsgräfin erhobenen Tochter des kursächsischen Rathes von Beichlingen, verband — eine nicht ebenbürtige Heirath, aus welcher nach dem bestehenden Familienstatute für die Nachtommen ein Recht auf die Thronfolge niemals erwachsen konnte.

Die nächsten Angehörigen von Karls Hause lebten also in glücklichen, von wahrer Herzensneigung geschlossenen Shen — er, den das Schicksal am höchsten gestellt, sah sich vielleicht für ein halbes Menschenalter noch vereinsamt, ohne wahres Glück, ohne ein Herz, das Freud und Leid mit ihm theilte und ihn nicht wegen seines Ranges und um seiner Macht willen, sondern selbstlos liebte.

Nach Außen, über die Grenzen seines Landes konnten weder Hossungen noch Wünsche sliegen, so blickte er um sich — und fand plözlich, daß es viel zu thun gäbe im eigenen Lande. Konnte er es nicht vergrößern, kein Eroberer sein, wie der Kriegsheld Friedrich, so wollte er seinen Landeskindern geistige Gebiete eröffnen, sie in einen Kampf führen, wo Kunst und Wissen die Errungenschaften waren. Nur klein reiste Ansangs der Plan, neben der Académie des arts eine Vildungsanstalt für die Jugend zu gründen in des Herzogs Haupt, und beschränkt gelangte er zur Aussührung, indem er im December 1770 die militärische Pflanzschule auf der Solitüde in's Leben rief, aus welcher später die Karls-Atademie, das größte Erziehungs-Institut jener Zeit entstand.

Nachdem so sein Blid einmal auf das eigene Land

gelenkt war, wurde es seinen Rathgebern immer schwerer, die Mängel und Schäden zu verbergen, welche jedem unsbefangenen Auge sichtbar waren, und so lernte Karl begreifen, warum die Landschaft sich anklagend gegen ihn aufgelehnt und sogar nach Wien mit ihren Beschwerden gedrungen war — und immer mehr befestigte sich in ihm der Vorsatz, zu sühnen und zu bessern.

Um diese Zeit der ersten innern Einkehr sollte er auch die Frau kennen lernen, welche als guter Engel ihn auf dem einmal betretenen Wege weiter zu führen bestimmt war, und welche ihm das entgegen brachte, wonach er sich in der Einsamkeit seiner hohen Stellung vergebens gesehnt — ein Herz, das ihn um seiner Selbst willen liebte und treue, ausopfernde Freundschaft — Franziska von Hohenheim.

Es hat wohl kaum ein gleiches rührendes Verhältniß auf einem Thron existirt, wie das Karls zu seiner Franziska, und während die Namen all der berühmten Frauen, die einem Fürsten nahe standen, mochten die Zeitgenossen sich noch so sehr ihrer Macht beugen, nicht ohne Makel auf die Rachwelt gekommen sind, strahlt der Franziska's von Hohenheim sleckenlos und hell, und lebt ihr Andenken segensvoll im schwäbischen Volke fort.

So bedeutend Karl in seiner zweiten Regierungsperiode, wo er seinen Unterthanen als Bater gegenüber steht, erscheint, so einsach, ja kindlich rührend ist er im Zusamsmenleben mit jener Frau, so menschlich nah tritt uns die Gestalt des einst so stolzen, herrsch = und genußsüchtigen Fürsten.

Wenige Jahre an der Seite Franziska's, und der falsche Flitter und Glanz, der ihn bisher umgeben, erblaßte gänzelich in seinen Augen, und als der fünfzigjährige Geburtstag ihn in ruhiger, innerer Zufriedenheit, in vollster Körper= und Seelenkraft fand, da drängte es ihn, dem Bolke, das troß so manches tief empfundenen Uebergriffs treu an ihm gehangen, auch laut auszusprechen, daß eine Umwandlung bei ihm stattgefunden. Sin merkwürdigeres Kescript, als das am 11. Februar 1778 von allen Kanzeln Württembergs verlesene, hat niemals ein Fürst erlassen.

Es ist ein seltsames Bild, die stattliche Figur Karls am Schreibtisch vor dem Heft von grobem Papier, den Bleistift in der Hand, schreibend und verbessernd, wie es das Concept heute noch zeigt, und am Fenster desselben Gemachs Franziska. Die Arbeit im Schooß, wagt sie kaum zu athmen, bis das Werk geschehen, der Herzog sich wendet, und während ihre großen, blauen Augen sich vor Rührung mit Thränen füllen, lauscht sie dem, was er liest:

"Da Wir aber Mensch sehnd, und unter diesem Wort von dem so vorzüglichen Grad der Vollkommen=heit beständig weit entsernt geblieben, und auch vor das künstige bleiben müssen, so hat es nicht anderst sehn können, als daß theils aus angebohrner menschslicher Schwachheit, theils aus nicht genugsamer Kenntung, und sonstigen Umständen, sich viele Ereignüssergeben, die, wenn sie nicht geschehen, wohl vor jezo und das künstige eine andere Wendung genommen hätten. Wir bekennen es frehmüthig, denn dies ist die Schuldigselb, verzog Kart.

feit eines Rechtschaffenen, und entladen Uns damit einer Pflicht, die jedem Rechtdenkenden, besonders aber den Gesalbten dieser Erden, vor beständig heilig sehn und bleiben sollte. . . .

"Wir sehen den heutigen Tag als eine zweite Be= riode Unseres Lebens an! Wir seben den heutigen Tag als einen erneuerten Geburtstag der Liebe, des Gehorsams, der Treue, des Bertrauens Unserer lieben und getreuen Unterthanen an, ja, Wir sehen ihn an, diesen Tag, als von Gott geschenkt, um alle Unsere wahrhaft getreue Diener und alle Unsere Uns so nahe am Herzen liegende liebe Unterthanen von Neuem Unserer Landes=Bätterlichen Gnade, Huld und Borforge ver= sichern zu können. . . . Das so unzertrennliche Wohl Unserer lieben und getreuen Unterthanen, mit der Wohlfahrt des Staats, die pünktlichste Ausübung der Gerechtigkeit ohne Ansehen des Standes und Würde. die Sicherheit eines jeden in der Sicherheit des Bangen, Unsere beständig offene Landes-Bätterliche Arme gegen den Nothstand eines jeden Unserer lieben und getreuen Unterthanen, die genaueste Aufsicht auf den Berbesse= rungsftand ganger Communen und einzelner berfelben Mitalieder, dieses alles solle mit Unserem zweiten Geburts=Tag auch in Uns aus wahrer Landes=Bätter= licher Liebe und Reigung gegen Unfere liebe und getreue Unterthanen neu gebohren werden. . . . Württembergs Glückseligkeit soll also von nun an und auf immer auf ber Beobachtung ber ächteften Pflichten bes getrenen

Landes Baters gegen seine Unterthanen, und auf dem zärtlichen Zutrauen und Gehorsam der Diener und Unterthanen gegen ihren Gesalbten beruben. . . . Mer. ein Betreuer, ein rechtschaffener Unterthan ist und bleiben will, ber suche seine Glückseligkeit, seine Beruhigung barinnen, den Landesherrlichen Geboten gehorsam zu fenn, die Quelle, aus der sie fließen, zu verehren, und in sich ber Ueberzeugung Plat zu geben, daß, so wie er sich nach göttlichen und weltlichen Gesetzen einer Obrigkeit über und untergeben bat, diese für seine Wohlfarth, für seine Rube und für seine zeitliche und emige Blücheligkeit zu forgen gesett fenn. Er überdenke beständig, daß das Wohl eines ganzen Staats oft bem Bohl eines Einzelnen vorangeben muffe, und murre mithin nicht über Umstände, die nicht allemal nach feinem Sinne fenn können, sondern überzeuge fich, daß er als Theil des Staats ebenfalls seine Ansprache auf bas Wohl des Ganzen habe, und traue überhaupt fei= ner Landesherrschafft, seiner von derselben gesezten Obrigkeit fo viel zu, daß jede nach Pflichten handle, und dem Landes-Herrn jeder Unterthan von Gott auf fein Bemiffen gelegt fene.

"Mit diesen gemeinschaftlichen Gesinnungen, mit diesem ernsten unabänderlichen Vorsat, muß es Herrn und Land wohl gehen. Wir, als Landes-Herr, wieberholen es nochmahlen, und wiederholen es mit dem allergrößten Vergnügen aus der reinen Quelle der Gott gefälligen Wahrheit, daß der heutige Tag Unserer

zweiten Lebens-Periode ein Tag der Freude vor Unsfehn solle, wann wir von neuem die Herzen aller Unsferer lieben und getreuen Diener und Unterthanen an Uns gezogen zu haben glauben können, und wie getrost muß jeder Unterthan leben, wann er in seinem Landes-Herrn einen sorgenden, einen getreuen Bater, verehren kan. Ja, Württemberg muß es wohl gehen! Diß sehe vor das künftige auf immer die Losung zwischen Herrn, Diener und Unterthanen."

Raum ber Worte fähig, ganz leise, stimmte das "Franzele" dem bei, was der Herzog geschrieben, durch's Land ging ein lauter Jubelruf — und eine bessere Zeit brach in der That an. Montmartin und Wittleder waren längst entlassen und Andere folgten ihnen, bewährte Männer wurden in den geheimen Rath gezogen, das Privatleben Karls gestaltete sich unter dem Einflusse Franzissa's zu einem durchaus einsachen und seine natürliche Herzenszgüte zeigte sich sortan in schönster Vereinigung mit seinen bedeutenden geistigen Vorzügen.

Den ebelsten und treffendsten Ausspruch über bes Herzogs Doppelnatur hat Schiller, ber sich kühn seinem energischen Willen widersetze und ihm bennoch eine rüherende Anhänglichkeit bewahrte, gethan.

Er weilte gerade im Heimatlande, als Rarls Ende herannahte.

"Ich sah ihn," erzählt Hoven in seiner Selbstbiographie, "bei der Nachricht, daß der Herzog krank und seine Krankheit lebensgefährlich sei, erblassen, hörte ihn den Verlust, den das Vaterland durch dessen Tod erleiden würde, in den rührendsten Ausdrücken beklagen und die Rachricht von dem wirklichen Tode des Herzogs erfüllte ihn mit Trauer, als wenn er die Nachricht von dem Tode eines Freundes erhalten hätte. An der Grust Karls brach er tiesbewegt in die Worte auß: "Da ruht er also, dieser rastlos thätig gewesene Mann. Er hatte große Fehler als Regent, größere als Mensch; aber die ersten wurden von seinen großen Eigenschaften weit überwogen und das Andenken an die letzteren muß mit dem Tode begraben werden; darum sage ich Dir, wenn Du, da er nun dort liegt, nachtheilig von ihm sprechen hörst, traue diesem Menschen nicht! Er ist kein guter, wenigstens kein edler Mensch."

## II. (1748 — 65.)

Adelmannsfelden. — Die Vohenstein. — Franziska's Eltern. — Ihre Geburt. — Laudedelmannsleden. — Die Bernerdins. — Freiherr Achertel von Gurtenbach. — Hofgerichtspräsident von Pflug. — Graveneck. — Franziska's Charakter. — Freiherr Friedrich von Lentrum. — Vermählung Franziska's. — Leben zu Pforzheim.

Ueber Franziska's Kindheit und Mädchenleben finden sich nur spärliche authentische Angaben, man hat sich beides in nichts von dem herkömmlichen Geleise der Alltäglich=keit abweichend zu denken.

Ihre Familie lebte in stiller Weltabgeschiedenheit, weder vom Glück begünstigt, noch von besonderen Unglücksfällen heimgesucht, großen Zeitereignissen, welche ihre Einstrück selbst den jugendlichsten Gemüthern zu hinterlassen pflegen, fern. Genauere Nachrichten beginnen mit ihrer Bermählung an den Freiherrn von Leutrum zu Ertringen, nach welcher sie eigentlich erst in die große Welt trat.

Zwei Stunden von dem ehrwürdigen Ellwangen, das seinen Ursprung mit Stolz aus dem achten Jahrhundert herleitet, liegt auf einem, sich lang hinstreckenden Berg-rücken der kleine Marktslecken Abelmannsfelden. Blühende Felder, Wiesen und Gärten ziehen sich den sanft abfal-

lenden Hügel hinunter, schattige Wälder dehnen sich um denselben aus und ein Flüßchen, die blinde Roth, nimmt den Lauf durch die Ebene.

Bu Abelmannsselben war die Wohnstätte des altadeligen Geschlechts der Bohenstein, das, einst reichbegütert,
mit der Zeit Macht und Besit eingebüßt und wenig mehr
sein nennen konnte, als ein baufälliges Schloß mit verwittertem Thurm und halb verschütteten Burggräben, das
jedesmalige Erbtheil des ältesten Sohnes. Am Ende des
Dorfs lag der herkömmliche Sitz der jüngern Linie, der
Hof Borhardsweiler, einsach und anspruchslos wie ein
Bauernhaus. So wenigstens erschien er einem nachgebornen Bohenstein, dem stolzen Hans Christoph, der ihn
im Jahre 1610 beziehen sollte, und obgleich er mit dem
Schloßherrn darüber in großen Streit gerieth, baute er
am Weiher eine "adelige" Wohnung, die des alten Namens
und Geschlechts würdiger war.

In dieses, dem Schlosse gegenüber immerhin höchst bescheidene Haus, führte die Erbin desselben, Johanne Dorothea Charlotte von Vohenstein am 11. Februar 1740 ihren jungen Gemahl, den Freiherrn Ludwig Wilhelm von Bernerdin zum Pernthurn.

Rur wahre Herzensneigung konnte das Paar berbunden haben, denn der erst dreiundzwanzig Jahre zählende "schwarze" Bernerdin, besaß fast noch weniger, als seine nur ein Jahr jüngere Gattin. Mit zwei Schwestern und ihr erlosch das alte Geschlecht der Bohenstein, deren Schild und Helm man seierlichst mit dem letzten männlichen Sprößling desselben ins Grab gesenkt hatte. Dieser einzige Bruder Johann Ludwig hatte, wie es in der Hausschronik zu lesen ist: "durch einen unglücklichen Sturz in den adelmannsfeldischen Dorfweiher sein edles Leben im achtzehnten Jahre zu männiglich schmerzhaftester Betrübniß leider! elendiglich beschlossen."

Muthia begannen die Neuvermählten ihr gemeinsames Leben, in der Liebe zu einander sich reich und beglückt fühlend. Wie hätten sie auch des Auswandes bedurft in dem weltverschollenen kleinen Abelmannsfelden, wohin sich selten ein Gaft verirrte! Das Haus bestand, handschrift= licher Beschreibung nach, an Wohnraumen aus zwei Stuben, Awei Rammern und einem Saal, verschiedene Nebenge= baude zu ökonomischen Zwecken umgaben es in geringer Entfernung. Man hat sich die Ausstattung eben so ein= fach zu benken, große Schränke, hochlehnige Stühle, Tische mit geschnigten Füßen, gewaltige himmel-Bettladen, Truben und riefige Rachelöfen. Im Saale hingen die Familien= bilder der Bobenftein und Bernerding, uralte Baffen, Trinkhörner und sonstige friegerische Trophäen, an deren jede sich eine Geschichte knüpfte, welche ben Namen ihres einstigen Besiters verherrlichte. Runftlose Garten, dem Wirthschaftszwecke bienend, lagen nabe und ftießen an die Felder und Wiesen, die den jeweiligen Bewohnern des Hauses nugbar waren. Das Leben war nach damaliger Sitte geregelt.

Herr Ludwig von Bernerdin sah als rechter Land= edelmann selber nach, daß alles draußen zu Nut und Ordnung geschah, ging auf die Jagd und ruhte nach den Strapagen im Stuhl mit kunstvoll geschnigtem Wappen aus, wie es viele Andere vor ihm auf derselben Stätte gethan. Mit dem Gesinde verkehrte man in fast patriarchalischer Weise, ein Gebet vereinigte morgens und abends das ganze Haus. Die junge Freifrau war, gut deutscher Weise solgend, thätig in Haus und Garten und fühlte weder Langeweile noch Sehnsucht nach Zerstreuungen, wie man sie an den Hösen fand.

Beider Familien waren ihrer festen Unhänglichkeit an ben evangelischen Glauben und ihrer Gottesfurcht wegen von Alters her bekannt und hochgeachtet, ja, die Berner= bins waren fogar Streiter für benfelben gewesen, und oft mochte an Winterabenden, wenn die Schneefloden gegen die kleinen bleigefaßten Tensterscheiben schlugen und die junge Frau am Spinnrad sak, der Enkel von den Thaten der Ahnen erzählen. Um häufigsten kehrte dabei der Name Andreas von Bernerdins wieder, der schwedischer Oberft= lieutnant und ein tüchtiger Kriegsmann gewesen und das Familienaut Sindlingen von Herzog Eberhard im Jahre 1640 erkauft hatte. Noch viel weiter reichte jedoch der bei solchen Gelegenheiten feierlich hervor geholte, von tunft= reicher Sand glaubwürdig geschriebene Stammbaum, nach welchem sich darthat, daß die Bernerdins zum Vernthurn auf Pregrat in Kärnihen erbgesessen gewesen und um des neuen Glaubens willen, dem sie sich zugeneigt, das Land verlassen hatten.

Die kleine Bibliothet bestand nur aus wenigen Er-

bauungsbiichern, die an Sonn = und Festtagen von dem Hausherrn zur Hand genommen wurden, um der jungen Gattin daraus vorzulesen; natürlich fehlten auch die mächtigen schweinsledernen Folianten, welche die Hauschronik enthielten, nicht.

So zogen an den Bewohnern von Abelmannsfelden die Jahre vorüber, und wenn ihnen auch nichts gestattet war, als ein behagliches Stillleben und sich ihnen keine Gelegenheit zur Ansammlung von Schäßen bot, wie einst den Ahnen, einen Reichthum brachten sie doch ins Haus, einen großen Kindersegen — und der half am besten die Stunden kürzen.

Fünfzehn Sprößlinge nacheinander begleitete der Freisherr von Bernerdin in die kleine Dorftirche, um sie vor demselben Altar feierlich taufen zu lassen, an welchem er mit seiner Hausfrau im Brautschmuck gestanden. Freilich, oft wechselte schnell die Wiege mit dem Sarge, nur fünf Töchter blieben den Eltern von allen — daß die Dritte unter ihnen, Franziska Theresia, am 10. Januar 1748 in der ersten Worgenstunde geboren, bestimmt sein sollte, einst einen Thron zu besteigen, wer hätte es ahnen können!

Einfach und häuslich, wie man sie selber erzogen, sah die Freifrau ihre Töchter heranwachsen. Sie hatten als arme Edelfräulein wenig Aussicht auf eine glänzende Zustunft und konnten sich zu Adelmannsfelden weder die Taslente und Künste aneignen, welche die Damen der großen Welt nach der neuen Geschmacksrichtung besitzen mußten,

noch die herrschende Hofsprache, die mit den Sitten und Gebräuchen aus Frankreich gekommen war, erlernen.

Ein nothdürftiger Unterricht im Lesen, Schreiben und Rechnen vom Dorfschullehrer gegeben und in reiferem Alter Religionsstunden beim Pfarrer — damit war die Aussbildung beendet, dem völlig genügend, was ein Landfräulein zu wissen brauchte, um als einstige Schloßfrau nöttige Wirthschaftsausgaben anschreiben, eine Rechnung nachzählen oder in selten dringenden Fällen einmal einen Briefabsgisen zu können.

An guten Ermahnungen und Lehren ließ es der Haußherr, der ehrenfeste und strenge schwarze Bernerdin unbedingt eben so wenig sehlen, als die sorgsame Mutter und mehr noch als sie, die das Leben von Stadt und Hof nur aus Erzählungen kannte, warnte er die Töchter vor der Oberslächlichkeit, die mit dem ersten Schritt aus dem Baterhause ihnen nahe treten konnte.

Etwas höfische Pracht sah man zu Ellwangen, in bessen altem Schlosse ein Fugger, Anton Ignaz, als Fürstbischof saß, welcher einen großen Hosstaat um sich hatte; doch nicht zu oft dulbeten die Bernerdins den Aufenthalt in der katholischen Stadt, wo der Glanz der Prozessionen und Kirchenfeste die jungen Gemüther zu leicht blenden konnte.

So wuchsen aus ben ältesten Töchtern blühende Jungsfrauen heran und schneller, als die sorglichen Eltern je zu hoffen gewagt, nahten Bewerber aus den besten Adelssfamilien. Franziska war fast noch ein Kind, als die

Schwester Marie mit dem Freiherrn Schertel von Burtenbach vermählt wurde. Ein berühmtes Geschlecht, die Schertels! Zwar reichte ihr Stammbaum nicht so hoch hinauf, als der der Bernerdins, aber sie waren um so stolzer auf ihren Ahnherrn, den alten Kriegshelden Sebastian Schärtlin, dem Raiser Karl V. seiner großen und kühnen Thaten wegen den Adelsbrief verliehen hatte, und dessen Söhne hochedle Fräulein als Schwiegertöchter in sein Haus geführt hatten.

Roch kurze Zeit verging, so hatte auch die jüngere Schwester Louise einen Chegemahl erwählt, den Freiherrn von Pflug, Geheimrath und Hofgerichtspräsident zu Tübingen. Derselbe führte sie aus dem stillen Elternhause in die große Welt, wo sie als Gattin eines bedeutenden Staatsmannes eine glänzende Stellung erwartete.

Gar einsam wurde es nun zu Abelmannsselben für Franziska, die älteren Schwestern, von denen sie unzertrennlich gewesen, waren in die Ferne gezogen und die andern noch zu klein, um Gefährtinnen für sie zu sein.

So war sie sich selber viel überlassen und konnte ungestört in der schönen Umgebung ihres Geburtshauses ihren Träumen und Neigungen nachgehen, dabei unbewußt dem Kindesalter entwachsend. Groß und schlant, besaßsie, allen Schilderungen der Zeitgenossen nach, die zarteste Gesichtsfarbe, die ebenmäßigsten Formen, reiches blondes Haar und Züge, die nicht klassisch schon, aber anmuthig waren und durch tiesblaue, seelenvolle Augen belebt wurden. In ihrem Charakter vereinigten sich Sanstmuth,

Herzensgüte und Religiosität recht zur Freude der Eltern, welche durch diese Eigenschaften den Seelenfrieden des Kindes in allen Lebenslagen für gesichert hielten, und bennoch sollten nur wenige Jahre vergehen und sie mußten aus der Ferne Zeugen der erschütternden Kämpfe sein, welche gerade dieses Herz zu erdulden hatte.

Durch die Heirath der beiden Töchter hatte die Familie Bernerdin mehr Anknüpfungspunkte im Lande, und man verließ Abelmannsfelden häufiger. Wie jubelte Franziska's Herz, als es zum ersten Male an des Baters Seite in die unbekannte Weite ging, welche die Menschen die Welt nannten. So anstrengend und langsam das Reisen in jenen Tagen war, in dem engen, schwerfälligen Wagen und auf den unwegsamen Landstraßen, so köstlich dünkte es sie doch. Tübingen, Burtenbach, die neuen Heimatseorte der Schwestern, und Sindlingen, der Landsitz der Vernerdins, waren die Ziele dieser tagelangen Fahrten, zu denen man bei Sonnenausgang ausbrach.

Tübingen war unstreitig der Glanzpunkt der Reise, da gingen die Professoren der Eberhardina mit den strengen Gelehrtengesichtern recht seierlich einher, und vornehm und elegant die gewichtigen Staatsmänner, geschmeidige Hosherren tauchten dazwischen auf und dann und wann auch die strahlende Erscheinung einer Dame aus der großen Welt.

Ludwigsburg, wo Herzog Karl residirte, lag nicht so ferne, als daß nicht oft Nachricht von dort nach der Universitätsstadt am Nedar gedrungen wäre, und häusig kam der Landesherr selber nach Tübingen.

Da war genug zu berichten von aller Pracht, die ihn umgab, von seinem hoheitsvollen und doch leutseligen Wesen, und das in ländlicher Stille erzogene Mädchen lauschte sicherlich athemlos den Beschreibungen von den Ludwigsburger Festen und der märchenhaften Herrlichkeit zu Graveneck, dem Wunderschloß auf der rauhen Alb.

Schon Herzog Christoph hatte 1563 bort ein Jagdsschloß erbaut, Herzog Rarl's Prachtliebe genügte dasselbe jedoch nicht und so entstand das neue Schloß, von jenem nur durch einen Hof getrennt, hart am Rande des Berges. Es war einstödig, nur leicht aus Holz gebaut, mit zwei Flügeln und zwei Thürmen. Warställe, Billardzimmer und Dienstwohnungen umgaben es, aus dem ehemaligen Schloßgraben, der überwölbt wurde, ward eine Rapelle, die mit Fressen geschmückt war. Schöne Anlagen und Gärten wurden auf der rauhen Höhe geschaffen und ein Opernhaus errichtet, in welchem die berühmten Künstler, die Karl herangezogen, Vorstellungen gaben, so lange er dort weilte. —

Doch die Reisen wiederholten sich und bald wars nicht mehr die "Fremde", in welche Franziska hinausfuhr, sie gewöhnte sich schnell an das Treiben der größeren Städte und ahnte nicht, daß sie selber in ihrer unbewußten Grazie und kindlichen Unschuld eine Aufsehen erregende Erscheinung war. Der Tag, an welchem sie erfuhr, daß man sie bemerkt, war der unglücklichste in ihrem ganzen jungen Leben. Um kein todtes Lieblingsvöglein, kein strasendes Wort der Mutter kounten ie so heiße Thränen geflossen sein, als in der Stunde, in welcher man der Sechzehnjährigen sagte, daß ein Brautwerber da sei, der Freiherr Friedrich von Leutrum — für sie unter all den fremden, gleichgültigen Menschen da draußen in der Welt der Gleichgültigste.

Freilich, Baron von Leutrum, Kammerherr des Ansbach-Bayreuthischen Hofes, war eine Erscheinung, die auf Herz oder Phantasie eines jungen Mädchens keinen andern Eindruck als einen abschreckenden machen konnte.

Sämmtliche Beschreibungen seiner Versönlichkeit wie seiner geistigen Eigenschaften bestätigen bas. Ungestaltet und klein, ließ sich aus den Zügen des unförmig diden Ropfes Migtrauen und eine gewisse Bosbeit erkennen, welche die Grundlage seines Charafters bildeten. zählte nur sechs Jahre mehr, als die liebliche Franziska, nach welcher er, ohne sich die Gewißheit zu verschaffen, ob er mit ihrem Besit auch ihre Neigung erringe, die Sand Wo sie einander zuerst - zu Beider Unbeil ausstrectte. - begegneten, ift nicht nachzuweisen, jedenfalls auf einer ber Reisen, welche die Bewohner von Abelmanusfelden jest öfter ihrer Einsamkeit entführten. Mit jenem brutalen Uebergewicht, das der Reichthum des Ungebildeten dem Befiglosen gegenüber gewährt, nahte er mit seiner Bitte dem Vater des jungen Mädchens. Sie konnte, von einem Leutrum zu Ertingen ausgesprochen, sollte ihn nicht all seine Menschenkenntnig täuschen, bei dem töchterreichen aber an Gütern armen Freiherrn von Bernerdin keine verfehlte fein.

Daß sie es nicht war, lag in der damaligen Stellung der Kinder den Eltern gegenüber, wie in den Bernerdin's schen Bermögensberhältnissen zugleich begründet. Rur in den seltensten Fällen hätten die Töchter, wenn die Eltern eine Wahl für sie getrossen, ein Wort des Widerspruchs gehabt, es war so Brauch von Alters her in den adeligen Familien, wo oft der zusammenpassende Besitz die Heirath bestimmte und die Herzen sich in das Unvermeidliche so gut oder schlecht es eben sein konnte, sinden mußten. Die Mitgift, welche der schwarze Bernerdin Franziska zu geben hatte, bestand aus der bescheidenen Summe von sünfzehn-hundert Gulden, die, hätte sie einem am Hose lebenden Cavalier die Hand gereicht, vielleicht für einige Modeanzige hinreichend gewesen wäre.

Wahrscheinlich waren nicht einmal längere Berathungen der Eltern nothwendig, der Reichthum und alte Name des Bewerbers reichten hin, um ein freudiges "Ja" zu erlangen; daß dasselbe in dem Herzen Franziska's kein Echo fand, wurde kaum angenommen. Sie war eine gehorsame Tochter, und mußte, ihrer Erziehung nach, eine ebenso pflichttreue Gattin werden; der eigenen Jugendzeit dachte das Paar wohl kaum, und wenn's geschah, so sagte man sich mit leisem Seufzer, daß es damals freilich anders war, — aber, ein Blick auf die engen Räume des Hauses und die dasselbe belebende Kinderschaar, von welcher das Eine oder Andere vielleicht einmal der reichen Schwester bedürfen konnte, ließ auch das leiseste Bedenken schwester bedürfen konnte, ließ auch das leiseste Bedenken schwester bedürfen konnte, ließ auch das leiseste Bedenken schwester bedürfen konnte, ließ auch das leiseste Bedenken

kaum erblühte Mädchen, die Braut des Freiherrn von Leutrum, des unschönsten Freiers, der jemals solch holdem Wesen genaht. Mit Zittern und Grauen, aber gehorsam dem elterlichen Willen, legte sie die kleine Hand in die seine.

Ob der Freiherr die flumme Ergebung nicht gewahrte. mit welcher sich die Braut in ihr Schicksal fügte, ober ob in seinem arawöhnischen Gemüth ichon ber Gebanke, daß das ängftlich bochende Berg niemals einen Schlag für ihn haben würde, erwachte? Er war in Allem dem unbefangenen Mädchen, das er zu seiner Gattin erwählt, Trot feiner Jugend hatte er im hofleben überlegen. schon genug Welt= und Menschenkenntniß gesammelt, um genau zu ermägen, warum er sich eine einfach und länd= lich erzogene Lebensgefährtin gewählt. Wohl wußte er, daß trot seines ungestalteten Aeußern manch elegante Sofdame ihm die Sand gereicht haben würde, um - über fein Geld zu herrichen und fich des unbequemen Gemahls so wenig als möglich zu erinnern, so wollten es ja auch die herrschenden Sitten und Gebräuche, welche alles alt= hergekommene beutsche Wesen verlachten und verspotteten.

Franziska, sanft und geduldig, jenem Leben und Treiben fremd, und zaghaft und bescheiden auftretend, war ihm beim ersten Erblicken aufgefallen, sie mußte sich ohne Widerspruch seinem Willen und seinen Launen sügen und durch ihre Lieblichkeit ihn andern Männern beneidensewerth erscheinen lassen. Daß sie ein armes Edelfräulein war, gab ihm ihr sowohl als den Eltern gegenüber eine Macht, die er keinesweas unterschätte.

So wurde sie die Cattin eines Mamnes, der ohne ihr Wissen um sie geworben und dem sie ohne ihre Einwilligung verlobt worden war.

Tag und Ort der Trauung ist nicht zu bestimmen, das Kirchenbuch von Abelmannsfelden erwähnt derselben nicht, sie fand, wie anzunehmen ist, auf einer der Leut= rum'schen Besitzungen statt.

Der Vater des Bräutigams nahm eine hervorragende Stellung am Hofe zu Karlsruhe als Oberhofmeister ein und war außerdem Geheim= und Ritterrath des Kantons Nedar=Schwarzwald. "Leutrum von Ertingen zu Nippenburg, Libened, Mauren, Würm und Heidach" war der ganze Titel des aus altem Geschlecht stammenden Hauptes der Familie, welcher Franziska jest angehören sollte.

Zuerst führte Herr von Lentrum seine junge Gattin nach Pforzheim, wo er eine Besitzung hatte und setnen Aufenthalt zu nehmen dachte. Unter andern Verhältnissen hätte sich Franziska wahrscheinlich mit staumender Freude als Beherrscherin eines wohleingerichteten, großen Hauses gesehen, in welchem sie nach Art der Mutter schalten und walten konnte. Weitaus behaglicher und glänzender war es, als das bescheidene Heim, in welchem sie erwachsen — aber dennoch ließ sich nicht vergessen, daß nur erzwungener Gehorsam sie geleitet, daß sie gefangen war, wie ein Vogel im vergoldeten Käsig, und wer das Glid des armen Landstauleins beneidete, ahnte sicher nicht, wie gern die junge Frau mit dem ärmsten Bauernmädchen getauscht hätte, das seine Freihelt besaß.

Indessen gab ihr starkes religiöses Gefühl ihr die Kraft, geduldig das Loos zu tragen, welches das Schickal ihr auferlegt.

Noch wußte fie ja nicht, daß weit beklagenswerther als ihre geopferte Freiheit ihr Herz war, in welchem keine Reigung für den Gatten wohnte und daß es eben darum unsäglich viel Leid erdulden sollte.

Sie war dem Gemahl, was er von ihr erwartet, eine pflichttreue, gefügige Gattin und eine gute Hausfrau, die nach bestem Wissen, wie sie es von der Mutter gelernt, sein Eigenthum verwaltete.

Noch heute zeigt man zu Pforzheim das Leutrum'sche Haus, welches das Familienwappen trägt; für damalige Zeit eine große, herrschaftliche Wohnung, macht es, an einem schmalen, finstern Gäßchen gelegen, doch einen düstern, freudlosen Eindruck. Vor wenig Jahren gab es noch alte Leute in der Stadt, welche sich des Freiherrn Friedrich deutlich erinnerten, als fröhliche Kinder hatten sie das unheimlich = häßliche Gesicht oft an die kleinen Scheiben gedrückt in die Gasse hernieder bliden sehen. Welch einen Contrast zu der fast gemiedenen Erscheinung des Gemahls mußte die frische, mädchenhaste Gestalt Franziska's bilden! Wie jenem mit heimlichem Grauen, begegnete man ihr mit stillem Bedauern; es war, als habe ein Märchenkoblb die lieblichste Prinzessin des Feenslandes in drückende Fesseln gezwungen.

Fremd in Pforzheim und absichtlich durch Leutrum vom Berkehr mit Andern zurückgehalten, benützte sie die

vielen Mußestunden zu ihrer eigenen Ausbildung. Auf den Reisen hatte das junge, mit der leichtesten Aussalfung begabte Mädchen gesehen, wie mangelhaft den Ausprücken der Gedildeten ihre Erziehung, die nicht über das Nothewendigste hinausging, erscheinen mußte. Zest bot sich ihr Zeit, in der Stille nachzuhelsen und sie benutte dieselbe auch eifrigst, um besonders der französischen Sprache etwas mächtig zu werden. Dabei las sie viele religiöse Bücher, welche ihr jene schwärmerische Richtung gaben, die sie zeitlebens beeinssuste.

Ob schon in dem ersten Jahre ihrer Che Leutrum's rauher und eifersüchtiger Charakter sich fühlbar machte, ist nicht festzustellen — vielleicht traten diese Züge dann erst schörfer hervor, als er sah, daß Franziska durch ihre Ansmuth und Liebenswürdigkeit der Gegenstand vieler Huldigungen und Ausmerksamkeiten wurde.

Der Pforzheimer Aufenthalt wurde durch Reisen nach Karlsruhe zu ihrem Schwiegervater und nach Stuttgart unterbrochen und hier sah die junge Frau also zum ersten Male Glanz und Pracht der großen Welt, die ihr so lockend geschildert waren und vor denen des Vaters Stimme so ängstlich gewarnt.

Frisch und lebenslustig und mit unbefangener Liebens= würdigkeit freute sie sich all des Neuen, und war selber eine lichtvolle Erscheinung an den Höfen.

Dennoch waren diese Reisen kein Gewinn für sie, von so viel Helle, Lust und Frohsinn umgeben, traten die Schatten, die über ihr eigenes Leben gefallen waren, um so greller hervor. Reben den eleganten Gestalten der Cavaliere zu Karlsruhe und Stuttgart gewahrte sie erst die ganze, abschreckende Häßlichkeit des ihr aufgezwungenen Gemahls, und während man sich der ansangs schüchtern dem fröhlichen Treiben Fernbleibenden fast aus Mitleid näherte, spottete man über die Carritatur des Mannes, welcher mit verbissenem Grimm und angstvoller Aufregung sah, wie die junge Frau immer mehr geseiert wurde. Es entging Franziska nicht, daß man sie bedauerte und heimliches Weh erfüllte sie dem Gedanken, lebenslang ein Gegenstand stillen Ritleids Anderer zu sein. So nah die Annahme liegt, daß sie unter der rauschenden Musik der Feste, unter all' den Zerstreuungen, die sich ihr boten, zu vergessen sucht, daß ihr der innere Frieden sehle, gänzlich konnte es ihr nicht gelingen.

Der Schritt, welchen sie aus kindlichem Gehorsam gethan und das Leben, was sie bisher in stummer Unterwürfigkeit getragen, erschien ihr immer mehr gewaltsam erzwungen und ließ die Frage erwachen, ob es keine Möglichkeit gäbe, die drückenden Bande, denen ihre schwachen Kräfte nicht gewachsen, zu zersprengen.

Manchmal flüchtete sie, zurückgekehrt in das Herrenhaus der Leutrums, sich ängstlich vor ihren eigenen Gedanken zu den frommen Büchern, um Trost zu suchen und Kraft, weiter zu erdulden, was man ihr auferlegt.

Dem wachsamen Auge des Freiherrn von Leutrum entging dieser Seelenzuftand seiner Gattin nicht, und es erfaßten ihn bald Angst und Sorge, sie zu verlieren, bald Zorn, daß sie, das arme Edelfräulein, nicht dankbar und gludlich zu ihm aufblidte, welcher fie aus der Einfachheit des Elternhauses zu einer forgenlosen Stellung in der großen Welt emporgehoben.

Bon jener Zeit, wo es vor den Augen der armen geopferten Frau zum ersten Male tagte und sie die Ueberzeugung gewann, daß ihr Leben an der Seite dieses Mannes für die Gegenwart und Zukunft versehlt sei, . spricht ein winzig kleiner Zettel, der sich in ihrem Nachlaß vorsindet und von ihrer eigenen Hand geschrieben ist:

"Geheirathet, als ich kaum sechzehn Jahr alt war, gleichsam als ein Kind, ohne alle Reigung, ohne alle Liebe, blos weilen man mir sagte: "Du mußt den von Leutrum heirathen." Mithin aus bloßem Gehorsam und nie aus eigener Wahl wurde ich einem Mann angetraut, der nie mein Herz befriedigen konnte. Dieses ist Beweis genug, daß ich nur auf die erste schässliche Gelegenheit gewartet, mich seiner nach denen Grundsätzen meiner Religion los zu machen."

Welche Rämpfe in dem Gemüth der jungen Frau vorgegangen sein müssen, ehe sie zu solchem Entschlusse ge-langt, kann man nur beurtheilen, wenn man den Entwicklungsgang derselben verfolgt — streng religiös in eigenen Anschauungen und die Lehren der hoch von ihr verehrten Eltern im pietätvollen Herzen tragend, konnte demselben nur das Aergste vorangehen, womit ein roher Mann das schwache Weid aufs tödtlichste beleidigen kann, die Leutrum zur Last gelegten Mißhandlungen seiner Gattin.

## III. (1766 — 71).

Ludwigsburg. — Wildbad. — Der fiof zu Montbelliard oder Alömpelgardt. — Ctupes. — Henriette von Grollmann. — Herzog Karl in Wildbad. — Vier Briefe Henriettens. — Jagdseste in Urah und Lehorndorf. — Erklärung Herzog Karls an Franziska. — Dein Besuch in Psorzheim. — Franziska von Leutrum begiebt sch in den Lank des Gerzogs.

Mes, was bisher über Franziska's Zusammentreffen mit Herzog Karl und die Trennung von Herrn von Leutrum gesagt und geschrieben worden, gehört größtentheils in das Reich der Fabel. Karl Eugen war den Zeitgenossen, was er der Nachwelt geblieben ist, eine von romantischem Schimmer umstrahlte Gestalt, viel kede und wunderliche Züge waren von ihm zu berichten, und so gab man auch seinem Berhältniß zu Franziska einen abenteuerlichen Hintergrund.

In Wahrheit hat aber niemals eine gewaltsame Entführung stattgefunden, noch ist des Herzogs Neigung plößlich, beim ersten Sehen, erwacht und für Franziska selber bedurfte es unzähliger Kämpfe und Gewissensqualen, bis sie den Entschluß faßte, der Stimme ihres Herzens zu folgen. Sie war eine leichtlebige, aber keine leichtsninge Natur, und der Schritt über den altherkömmlichen, von Sitte und Gesetz vorgeschriebenen Pfad, war kein unbedacht schneller.

Zwischen dem Tage, an welchem ihr das Geständniß von des Herzogs Neigung für sie wurde, bis zu jenem, an dem sie Leutrum verließ, liegt ein Zeitraum von mehr als Jahresfrist.

Natürlich ist, daß bei einem so seltsamen, von Liebe und Poesie verklärten Berhältniß, wie dasjenige Franziska's zu dem Herzog war, hundert Muthmaßungen, Sagen und Anekdoten über die erste Anknüpfung desselben entstanden und Berbreitung fanden. Der Abenteuerlichkeit entkleidet, gewinnt es, statt zu verlieren, den Reiz, welchen stets die Wahrheit ausübt.

"Ohne alle Neigung, ohne alle Liebe" und was noch weit schlimmer war, ohne jede Achtung mußte Franziska mit dem Gatten weiter leben. Ie mehr Herr von Leutzum gewahrte, daß sie gefiel und Freunde gewann, umsomehr plagte und quälte er sie.

Es kränkte den eifersüchtigen, mißgünstigen Mann, wenn er auf dem lieblichen Gesicht der jungen Fraustrahlende Heiterkeit sah, sobald ein Freundeskreiß sie umgab, während es für ihn stets nur denselben Ausdruck ergebensvoller Duldung trug. Er wollte für sich erzwingen, was sie argloß für Andere verschwendete, ein frohes Lächeln, einen freundlichen Blick, und von seinem rohen und heftigen Temperament hingerissen, vergaß er immer öfter, daß eine wehrlose Frau seiner wilden Wuth gegenüber stand.

Die beftigen Scenen im Leutrum'ichen Hause blieben den Pforzheimern kein Geheimniß, und wenn auch nicht durch Franziska selber die Nachricht nach Abelmannsfelden brang, so erfuhren boch sicherlich die Eltern, wie wenig Harmonie in der Che ihrer dritten Tochter zu finden mar. Wie aber hatten fie für den Schwiegersohn einen Vorwurf haben dürfen? Die einmal durch Priefterhand verbundenen mußten ihren Lebensweg jusammengehen, die Schwierig= teiten sich nach und nach ausgleichen und wenn sie Franzista ein Troftwort zu fagen hatten, so war es das, fich damit genügen zu lassen, daß sie eine reiche und hochge= stellte Frau war, beren Aufgabe unter allen Berhältniffen die blieb, eine pflichttreue und ehrsame Gattin zu sein. Bon den qualvollen Seelenzuständen Franziska's, wie von ben unruhigen, aufrührerischen Gebanken, welche in dem blonden Röpfchen derfelben auf- und abwogten, ahnten fie in ihrer einfachen Dentungsweise nichts.

Franziska fand mehr und mehr Gefallen am Hofleben. Zahlreich angeknüpfte Bekanntschaften gaben ihr auch oft genug Veranlassung, wieder aus der Stille ihres Hauses in die große Welt zurückzukehren, und so wenig Herr von Leutrum Gefallen daran finden mochte, seiner anmuthigen Frau huldigen zu sehen, wagte er es doch nicht, sie gänzelich jenen Kreisen zu entziehen. Aber argwöhnisch lauernd stand er an ihrer Seite und überwachte jede Vewegung, jedes Wort.

In Ludwigsburg war es unzweifelhaft zuerst, wo Franziska den Mann erblickte, welchem sie einst eine treue

Lebensgefährtin, ein von ihm und seinem Bolke gesegneter Schutzeist sein sollte. In seiner ganzen Hoheit und Würde, umgeben von der Pracht seines Hofes, fern und hoch stehend, wie ein überirdisches Wesen, so erschien Herzog Karl den Augen der jungen Frau.

Die Stadt Ludwigsburg, wo er residirte, war erst von Herzog Cherhard Ludwig gegründet — an der Stelle des ehemaligen Erlachhoses, einem Jägerhause. Der Gesang der zahlreichen Nachtigallen hatte ihm das Plätzchen lieb gemacht, und die herrschsüchtige Grävenit wünschte schon lange, fern vom Stuttgarter Hose, einen eigenen kleinen Hosstaat um sich zu versammeln — dort sollte ihr die Gelegenheit dazu werden.

Die Baumeister Nette, Retti und Frisoni schusen das schöne Rococoschloß mit seinen reichen Berzierungen, weiten Sälen, Galerien und lauschigen Zimmerchen, seiner prachtvollen Kapelle und der unter jener sich befindenden Fürsstengruft — und lang, ehe das Alles vollendet war, erschien ein herzogliches Rescript, in welchem es hieß, "da der Herzog zu mehrerer Aufnahme und Erweiterung allshiesigen Lustschoffes sich gnädigst resolvirt habe, Allen, die hier zu bauen und sich häuslich niederzulassen Willensseien, den Platz und die Baumaterialien gratis zu überslassen, auch 15 Jahre lang von allen Beschwerden, sie mögen Namen haben, welche sie wollen, zu befreien, so sollen die Beamten dies öffentlich verkünden."

Die beiden Corps de Logis, das alte und das neue, sind die Hauptgebäude des Schlosses, lange Flügelgebäude

verbinden sie mit einander. Das alte Corps de Logis hat einen Ausbau mit malerischem Thürmchen, eine große Plattsorm, welche allegorische Figuren zieren und einen auf Säulen ruhenden Balkon nach dem Schloßhose zu. Seine Gemächer sind fast sämmtlich im ursprünglichen Zustande erhalten; das Jagdzimmer zeigt eine sehr reiche, sardige Decoration, andere haben Holzmosaiken, Spiegelwände und große und kleinere Jimmer und Winkelchen, wie sie jene Zeit liebte, wechseln mit einander ab. Diesem Bau gegenüber liegt das neue Corps de Logis, mit seinem reichverzierten Portal, das ebenfalls unter Eberhard Ludwig entstanden.

Großartige Treppenhäuser mit Statuen geschmückt und prächtige Galerien führen zu den Fest= und Wohn=räumen; unter ersteren ist der Marmorsaal besonders her=vorragend. An das eine Flügelgebäude, das Pagen= und Cavalierswohnungen enthielt, schließt sich die Schloßkapelle, deren Decke ein Bild von Carlone ziert, während das Altarblatt eine Dürer'sche Copie zeigt.

An den Cavaliersbau stößt die Familiengalerie, von dort führt ein Gang nach dem Theater, das in Leherform erbaut ist. Der westliche Flügel enthält den Rittersaal und die Ordenskapelle unter Herzog Karl für seine erste Gemahlin zur evangelischen Kirche eingerichtet. 452 Gemacher zählt das weitläusige Schloß im Ganzen.

Solch luftiges Hofleben, das schnell unter Eberhard Ludwig anwachsende Ludwigsburg gesehen, so großartig Karl Alexander und seine schöne Gemahlin es weiter geführt hatten, seine Glanzzeit begann erst unter Herzog Karl, als er, Stuttgart grollend, am 20. Oktober 1764 seine Residenz dorthin verlegte.

Das Bild jener Tage giebt am besten Justinus Kerner's Beschreibung:

"Die weiten Gaffen, Linden= und Raftanienalleen waren mit Hofleuten in seidenen Fraden, Haarbeuteln und Degen und mit herzoglichen Militärs in glangen= den Uniformen und Grenadierkappen erfüllt. Das pracht= volle Schloß mit feinen weiten Blagen und Garten. ber nahe Bark mit dem Favoritschlößchen, die schatten= reichen Alleen, die in weiten Reihen auf die Stadt zu liefen, der große Marktplat mit seinen Arkaden, waren oft der Schauplak der Veranügungen dieses weltluftigen Feste, die, gedenket man ihrer in jegiger Zeit, Fürsten. Einem wie bunte Traume erscheinen. Er hatte bas ungeheuere Opernhaus mit unfäglichen Roften und in größester Eile zu seinen Opern= und Festzügen, in wel= den ganze Regimenter zu Pferd über die Bubne zogen, erbaut. Es war wohl das größte Obernhaus in Deutsch= land, in seinem Innern völlig mit Spiegelgläsern betlei= bet, alle Bande, alle Logen und Saulen, mas einen wunderbaren Effett machte. So fanden auch in der Favorite die großartigsten Feuerwerke statt, mit einem Aufwand, der dem am Hofe zu Berfailles gleichtam. Auf dem bei der Stadt gelegenen See wurden Fefte gegeben, bei welchen icone Madchen aus Ludwigsburg als Seekoniginnen figuriren mußten. Oft schuf ber

Herzog im Winter, in den sein Geburtstag siel, Zaubergärten, ähnlich denen, die in den Erzählungen von "Tausend und eine Nacht" vorkommen. Er ließ in der Mitte des Herbstes über die wirklich bestehenden schönsten Orangegärten von tausend Fuß in der Länge und hundert in der Breite ein ungeheures Gebäude von Glas errichten, das sie vor den Einwirkungen des Winters schützte.

Da bogen sich die Orangebäume unter dem Ge= wicht ihrer Früchte, da ging man durch Weingarten voll Trauben wie im Berbfte, und Obftbaume boten ihre reichen Früchte bar; andere Orangenbäume wölbten fich zu Lauben, der gange Garten bildete ein frisches Mehr als dreißig Baffins sprigten ihre Plätterwerk. kühlen Wasser und hunderttausend Glaslampen, die nach oben einen brachtvollen Sternenhimmel bildeten, beleuch= teten nach unten die schönften Blumenbeete. Zaubergärten nun wurden die großartigsten Spiele, dramatische Darftellungen, Ballette und Tonftude von ben größesten Meistern damaliger Zeit ausgeführt. Das war noch die Zeit der stürmischen Beriode dieses Ber-2008. wo er bei einem solchen Feste in weniger als fünf Minuten für fünfzigtausend Thaler Geschenke in geschmachvollen Rleinobien an die anwesenden Damen austheilte."

Auch ein Lustwäldchen, welches Cherhard Ludwig angelegt und durch Alleen mit dem Schlofigarten verbunden hatte, verschönerte Herzog Karl. Terrassen, Irrgänge, Pavillons und ein grünes Theater wurden darin angelegt. Den Namen "Salon" mag ihm das "Cabinet de verdure", ein Heckenviereck mit Eingängen und Fenstern, im Bolksmund auch "die grüne Bettlade" genannt, verschafft haben. Eberhard Ludwig und Herzog Karl sollen oft in demselben unter Zelten übernachtet haben.

Franziska von Leutrum blieb, wie sicher anzunehmen ist, damals noch unbemerkt vom Herzoge oder wurde nur mit einem slücktigen Blicke bei der Borstellung gestreift. Sie war keine hervorragende Erscheinung, der Zauber ihrer Anmuth und Liebenswürdigkeit konnte nur auf die wirken, welche sie genau kannten, in der Menge ging er verloren. Und am Hose Herzog Karls gab es so viele schöne und geistvolle Frauen, die sich mühten, seine Aufmerksamkeit zu erwecken, daß die Baronin von Leutrum in ihrer sansten und bescheidenen Weise nur staunende Zuschauerin war.

Jeber sichere Nachweis, daß Karl sie schon zu jener Zeit ausgezeichnet oder auch nur bemerkt habe, fehlt.

Indessen hatten sich ihr sein Bild und sein Wesen aufs Tiefste eingeprägt, um so mehr, da von keinem andern Regenten so viel erzählt und gefabelt wurde, als von ihm, der sich um das Sagen, Thun und Treiben der Menge nicht kümmerte, seinen Neigungen und Phantasien nachgab, und den Ernst des Lebens aus seiner Nähe zu bannen gewillt schien.

So tam das Jahr 1769, für Franzista das verhäng= nisvollste ihres Lebens, heran; die ersten der sie betreffen-

den Schriftstide find aus demselben datirt und ergeben, daß sie mit ihrem Gemahl den Monat Mai in dem nur zwei Stunden von Pforzheim entfernten Wildbad zusbrachte.

Dieser reizende bergumschlossen Badeort im Schwarz= wald, dessen Heilquellen seit Jahrhunderten berühmt waren und manchem württembergischen Herzog zur Stärkung gebient hatten, war auch jest der Sammelpunkt der vor= nehmen Welt, welche der Enge der Städte entsloh, um nach anstrengendem Winter sich in der würzigen Gebirgs= luft zu stärken. Man wußte, daß die Herzogin Dorothea von Württemberg mit ihrer Familie dort die Bäder gesbrauchen wollte, und diese Rachricht trug nicht wenig dazu bei, das Wildbad mit Kurgästen und Vergnügungs= süchtigen anzustillen.

Die Herzogin Dorothea, gewöhnlich als einzige königliche Prinzessin am württembergischen Hose nur die "Hoheit"
genannt, war ihrer anspruchslosen Liebenswürdigkeit wegen
bekannt und hatte sich besonders der Ausmerksamkeit ihres Schwagers, des Herzog Rarls, zu erfreuen. Sie lebte
seit kurzer Zeit mit ihrem Gemahl Friedrich Eugen zu Montbesiard oder Mömpelgardt, dem Hauptort der damals zu Württemberg gehörenden französischen Besitzungen
und widmete sich mit demselben der Erziehung ihrer Kinber, deren zwölf dem Paare geboren wurden.

Aber auch Kunst und Wissenschaft fanden an dem kleinen Hofe zu Montbéliard ihre Pflege; in dem reizensben, zu Ende des Jahres 1769 vollendeten Luftschloß

Etupes, das Herzog Friedrich Eugen und seine Gemahlin zwei Meilen von ihrer Winterresidenz erbauten, war alles vereint, was nach damaligem Zeitgeschmack schön und kunstvoll genannt wurde. Sogar ein Theater stand dasselbst, in welchem bei besonderen Gelegenheiten große Ballets und Opern stattsanden, zu denen die Künstler von Paris und Wien berufen oder von Perzog Karl aus Stuttgart gesandt wurden.

Die Garten-Anlagen waren im Stil Le Nôtre's und Cascaden, Gremitagen und künstliche Ruinen wechselten mit den geradlinigen Taxushecken ab, zwischen welchen Götter= und Heroengestalten von Postamenten herabsschauten.

Bu dem Hofstaat der Hoheit gehörte ein Fräulein Henriette von Grollmann, mit dem Franziska durch ihre Cousine, Fräulein von Schilling, später als Frau von Benkendorf, Staatsdame der Großfürstin Marie Feodorowna, der ältesten Tochter der Herzogin Dorothea, bekannt geworden war, und diese muß die Beranlassung dazu gewesen sein, daß die Baronin von Leutrum der Herzogin Dorothea vorgestellt wurde. Weniger im Schwarzwaldthale der Etikette lebend, und angesprochen von der Anmuth der jungen Frau, die ihr wohl gerade neben der ungüntigen Erscheinung des Gemahls aufsiel, zog die Herzogin Dorothea jene häusig in ihre Umgebung und zeichnete sie vor allen anderen Anwesenden auß. Zugleich nahm der Berkehr Franziska's mit Henriette von Grollmann immer mehr den Charakter der Freundschaft an und bald gab

man einander das schwesterliche Du. Vertrauliche Villets flogen, obwohl sich die Freundinnen täglich sahen, aus der herzoglichen Wohnung in die bescheidenen Räume, welche die Leutrums in Wildbad bewohnten — der Luxus hatte sich noch nicht des Badelebens bemächtigt.

Ein solches Briefchen Henriettens vom 5. Mai 1769 batirt, bittet Franziska im Namen der Herzogin in den wärmsten Ausdrücken um einen Besuch und läßt zugleich die Annahme zu, daß die Schreiberin, mit Rücksicht auf der Empfängerin mangelhafte Kenntniß des Französischen, die deutsche Sprache wählte, obgleich sie selber deren weniger mächtig war. Man hielt die Uebung im Deutschen für am Hose lebende Damen und Herren als gänzelich unnütz.

Das erste noch erhaltene Billet von Fräulein von Grollmann heißt wörtlich:

Wildbad, 5. Mai 69.

"Der Herr v. Gaisberg wird sein Bersprechen gewiß erfüllen, Deinen Herrn Gemahl zu bitten, dieses Glück so bald als nur immer möglich zu schenken; laß es Dir auch einen rechten Ernst sein, charmante und liebste Freundin auf das Baldeste und Allergeschwindeste zu uns zu kommen, je eher, je angenehmer. Diese Bersicherung soll ich nochmalen von meiner gnädigsten Herrschaft geben, mit vielen Complimenten so dieselben mir besohlen an Dir zu machen."

Ein zweites, aber undatirtes Briefchen spricht die freundliche Gesinnung der Herzogin noch mehr aus:

"Ich wünsche, daß Du, englische Freundin, recht wohl geruhet und Dir nebst der lieben Cousine Schillin= gen recht wohl befindeft. Ich meinestheils bin mit nichts mehr beschäftigt, als an Dir, liebste Freundin. zu denken und mir zu dem heutigen Tag zu freuen, weil wir heute Mittag das Glück werden haben, Dir nebst der Cousine (welche ich zärtlich embrassire) hier Der Herr v. Gaisberg hat mir gesagt, daß er schon bereits beide Damens hiervon benachrichtiget, daß meine gnädigste Herrschaft hierum gebeten und Du Engel solches auch gewiß versprochen. Daß ich diesen Morgen meinem Bersprechen nicht nachkommen kann Dir aufzuwarten, ift nicht meine Schuld, sondern Berhinderungen, so ich nicht vorher wissen konnte, berauben mir dieses Bergnügen; die Mittagsftunden sollen mir deßhalb die angenehmsten sein, weil ich darinnen Dir, liebste Freundin, werde mündlich versichern können, wie sehr ich Dir ergeben und dieses von rechtswegen.

Wofern Du Engel Dir einfallen läffest, mir auf dieses Billet zu antworten, so werde ich böse und das auch von rechtswegen, außerdem aber liebe ich Dich von ganzem Herzen und diese meine zärtliche Freundschaft soll ewig dauern.

bon Grollmann."

Die Herzogin war ebenfalls streng religiös und begegnete sich in den schwärmerischen Glaubensanschauungen mit der jungen Freifrau, sie lasen zusammen Bücher, welche jener Richtung Nahrung gaben und soweit es die immerhin die Grenzen wahrende Ctiquette erlaubte, konnte das Berhältniß der damals dreiunddreißig Jahre zählens den Prinzessin zu Franziska ein fast freundschaftliches genannt werden.

Seine junge Gattin von der fürstlichen Frau, die groß und schön, einen imponirenden Eindruck machte, ausgezeichnet zu sehen, schmeichelte der Eitelkeit des Barons von Leutrum. Nicht lange jedoch sollte er sich der ruhigen Sicherheit hingeben, die ihm das Leben in Wildbad gewährt hatte — der Mann, welcher ihm nicht das Herz Franziska's, das hatte er, wie er wohl wußte, nie besessen, aber ihre Person, die in seiner Gewalt gewesen, für immer raubte, kreuzte hier zum ersten Mal seinen Weg.

Herzog Karl kundete der Schwägerin sein Kommen an und große Aufregung bemächtigte sich der ganzen Badegesellschaft. Ein Besuch des Landesherrn betraf nicht allein sein eigenes Erscheinen, man war gewohnt, ihm den ganzen Hofstaat folgen und Lust und Freude mit ihm einkehren zu sehen.

So auch jest in Wildbad. Herzog Karl kam und in seiner Begleitung befanden sich sämmtliche Herren und Damen des Hoses und das Ballet und Opernpersonal.

— Der stille Badeort war plöslich verwandelt. Ueberall wimmelte es von glänzenden Cavalieren, eleganten Frauen und bunten Soldaten, und in der Ferne huschte das leichte Bölkchen der Künstler hin und her. Große Opern und Ballets versammelten eine Schaar von Gästen, denen der Herzog der liebenswürdigste Wirth war, die Waldeinsam-

keit wurde plöglich belebt und unter Zelten und Schirmen Mahlzeiten im Freien gehalten.

Nicht bei einem der Feste, sondern wahrscheinlich in einer ruhigen, der Erholung gewidmeten Stunde im engeren Kreise der Herzogin Dorothea sah Herzog Karl Franziska von Leutrum. In ihrer ganzen unbewußten Natürlichkeit wird sie ihm gegenüber gestanden haben — und die war's, welche dem sieggewohnten Manne auffallen mußte.

Die meisten Frauen bemühten sich, schön und liebenswürdig zu sein, um eines gnädigen Blides willen — Franziska war so anders, als die Vielen, mit denen er gespielt, bei denen er vielleicht ein Herz gesucht und nichts als Citelkeit oder Gewinnsucht gefunden. Er war ein Verächter der Frauen geworden, und wenn man don Tugend und Ehrbarkeit derselben sprach, lächelte er wie über eine kindische Sage.

Es ist anzunehmen, daß die geistvolle Schwägerin selber ihm die traurige Geschichte der jungen Frau erzählt, den abschreckenden Gatten als Tyrannen geschildert und daß ein Gesühl von Witleid auch Karl überkam, wenn sein Blick das ungleiche Paar streifte. Neben aller Heiterkeit, die aus dem Antlitz Franziska's lachte, war doch ein Zug sichtbar, der von stillem Weh redete und ihr etwas unendlich Kührendes lieh und ohne eigenes Wollen war des Herzogs Interesse für sie geweckt — gnädiger als mit den andern Damen redete er mit ihr und suchte häusig ihre Gesellschaft. Rachweislich waren die Leutrum's bei allen Festen Karl's Gäste.

Und Franziska? Jest sah sie den Mann, welchen sie zu Ludwigsburg aus der Ferne bewundert und der auch hier von dem ganzen Schimmer, mit welchem Geburt und Stellung ihrt umgaben, bekleidet war, sich ihr, der einfachen, bescheiden zurückbleibenden Frau nähern. Sie hörte ihn reden, wie sie es nie von den Cavalieren gewohnt war, klug und geistvoll, sah seine blizenden Augen sorschend, als seien sie gewöhnt, jedes Herz zu durchschauen, auf sich gerichtet, und offen und ehrlich, als könne es nicht anders sein, mußte sie ihm antworten.

Sie war nicht mehr das kleine, sorglose Landmädchen, das Baron Leutrum für ein so williges Spielzeug gehalten, sie war die denkende Frau geworden, und manche ihrer klaren Antworten überraschten den Fragenden.

Die Zeit, welche andere Mädchen und Frauen in Liebesträumereien verloren, hatte sie für den Berstand gewonnen — noch nie hatte ihr Herz gesprochen, nur um die Freiheit, welche sie für das größte Gut hielt, klagte sie.

Herzog Karl's männliche Erscheinung, die herablassenbe Liebenswürdigkeit seines Wesens beschäftigten zuerst die Phantasie der jungen Frau, sie verglich unwillkürlich mit Andern, nicht Einer unter den höfisch gewandten Cavalieren konnte neben ihm stehen, ohne zu verlieren — es war, als sei eine Göttergestalt des Olymps wie vor alten Zeiten zur Erde gestiegen. Alle Romanhelden, die sie bisher verehrt, nahmen seine Züge an — und wenn der

د

Herzog sich abwandte und Leutrum an ihre Seite trat, so blidte sie schaudernd fort, so weh that ihr der Contrast.

Rlarheit über die zunehmende Neigung, über das Erwachen ihres Herzens, wurde Franziska sicher damals nicht, sie nannte lange Verehrung, was mit Recht schon den Namen Liebe verdiente, ehe der Herzog mehr als ein flüchtiges Gefallen an ihr fand, sie weiter beachtete, als es der Zufall mit sich brachte.

Hätte sie in ihrer Herzensreinheit ein ahnendes Borgefühl von dem gehabt, was in kurzer Zeit ihr Sinnen und Denken verwirren und befangen machen sollte, sie hätte wohl den Gatten beschworen, sie zurückzuführen in das einförmige Leben, das sie zu Pforzheim erwartete und vielleicht niemals wieder würde ihr kleiner, zitternder Fuß den glatten Boden betreten haben, auf dem er in Gefahr war, auszugleiten. Wie eine Büßende hätte sie das Dasein weiter getragen, dis der Tod als Befreier kam.

Anders bei Herrn von Leutrum! Er, welcher auf jedes Wort, das seine Gattin an einen Andern richtete, eisersüchtig war, mußte bescheiden von ferne stehen, sobald sich der Herzog näherte, in welchem er nicht allein den gebietenden Herrn, sondern auch den den Frauen gesährlichen Mann zu fürchten hatte. Welche Bein brachten diese Augenblicke ihm, und welche Selbstbeherrschung ersorderte es, ruhig anzusehen, daß ein glückliches Lächeln während der Unterhaltung mit dem Herzog um Franziska's Mund

spielte, daß sie heiter aufblickte wie ein gläubiges Kind und lebhaft antwortete.

Noch zwei andere Augen gewahrten ben Eindruck, melden die unbefangene junge Frau auf den Berzog Rarl machte, die klugen der Hoheit, und sinnend sentte fie dann ben ausdrucksvollen Ropf. Sie hatte als Nichte des grogen Friedrich gelernt, politisch zu benten und zu erwägen und seltsame Gedanken beschäftigten fie oft, wenn fie auf ihre Rinder blidte. Der älteste ber Sohne, Friedrich Wilhelm genannt, der jest noch sorglos sie umspielte, konnte eines Tages berufen sein, den Thron zu besteigen, auf welchem Berzog Rarls lebensträftige Gestalt - er konnte - aber noch mancher Zufall, manche Frage lag zwischen Annahme und Gewißheit. Jene gab zu, daß Herzog Karl ohne Erben, Louis Eugen nicht standesgemäß vermählt war und für seine Nachkommen verzichten mußte, dann tam das Recht auf ihren Gatten und ihren altesten Wie aber, wenn die Herzogin von Bürttemberg, die frankelnd zu Bapreuth lebte, ploklich ftarb und Herzog Rarl eine neue Gemahlin wählte, die ihm einen Erben ichenkte? Dann erloschen für immer die Ansprüche der Brüder Louis und Friedrich Eugen - und fie und ihre Kinder, die in der Aussicht, möglicherweise dem Thron nabe zu stehen, protestantisch erzogen waren, mußten bas Leben apanagirter Fürsten weiter führen. Sie hatte ben ganzen Chrgeiz ihres Hauses geerbt und Mutterftolz und Mutterglück ließen sie munschen, ihre Rinder einft groß zu fehen.

So zahlreich und fröhlich die Feste gewesen, endlich nahten auch sie ihrem Ende; eines Morgens herrschte die altgewohnte Stille wieder im Thal, Herzog Karl hatte mit Bruder und Schwägerin Wildbad verlassen, und wie vom Winde fortgeblasen war auch die Hösslingsschaar. Wo Musik erklungen, rauschte jetzt der Wind in den Bäumen und die verscheuchten Thiere des Waldes wagten sich wieder aus dem Dickicht hervor, in welches sie gestlohen waren. Die zurückleibenden Kurgäste gähnten und klagten, verwöhnt durch Sehen und Hören, über Langeweile und sehnten sich plötlich fort.

Auch das Leutrum'iche Chepaar tehrte nach Pforzheim zurud - Beide mit febr verschiedenen Empfindungen. Franzista nahm ein Bild im Bergen mit, das für immer feinen Blat darin behalten follte, und Baron Friedrich war froh, seine Gattin dem Treiben entführen zu können, das ihm verderblich für sie schien. Er hatte oft genug in Wildbad, wo ihn der gute Ton zwang, so lange zu verweilen, bis die hoben Berrichaften aufbrachen, seiner Beftiakeit nachgegeben und Franziska mit bittern Vorwürfen Daheim in der Sicherheit des eigenen Hauses aeauält. verließ ihn die Unruhe, fah er die Gedanken für Schredgesbenster der Phantasie an, welche ihn in der Rähe des Berzogs mit glübenden Qualen erfaßt. Seine maßlose Eifersucht entsprang, seinem Charakter zu Folge, nicht aus leidenschaftlicher Liebe, sondern aus der Berbitterung, die fein Inneres über feine Miggeftalt erfüllte, und ber Furcht,

daß man ihm sein Eigenthum, höher als eine Waare Pellte er seine Gattin nicht, rauben konnte.

Geiz und Habsucht waren ebenfalls unter den vielen schlechten Eigenschaften, welche man dem von der Natur so vernachlässigten Freiherrn zuschrieb.

Daß in Wildbad heftige Scenen zwischen dem Ehepaar stattgefunden, in Pforzheim aber ein gewisser Friede zurückgekehrt war, geht aus einem Briefe von Henriette von Grollmann, den sie der Freundin aus Montbéliard sandte, hervor. Sie war häusig die Vertraute Franzissta's gewesen und sagt derselben am 7. August 1769 unter Anderm:

"Ich freue mich herzlich, daß es Dir, liebste Leutrum, so wohl gehet und daß Du Ursache hast, jeho
mit Deinem Schicksal zufrieden zu sein. Gott gebe,
daß dieses nur ein Borschmack sein möge von der guten
und dauerhaften Begegnung und Hochachtung, so man
Dir schuldig ist, und welche man Dir, liebste Freundin,
nicht versagen kann, ohne das größte Unrecht zu begehen.

Fahre doch fort, Herzensfreundin, Dein Herz gegen mich auszuschütten, es macht mich ruhiger, als wenn ich immer in der Ungewißheit Deinetwegen leben nuß; denn weil mir der Uebelstand der Welt gar zu sehr bekannt, so fürchte ich auch immer, daß diese glückliche Beränderung nicht wird von Dauer sein; doch warum sich das Uebelste vorstellen und sich vor der Zeit quälen!

Ich will mir fest versichern, daß alles Uebele von Dir überstanden, daß Deine Prüfungsstunden vorbei

und Du nun ein wahrhaft zufriedenes Leben führen wirft; Du verdienst ja so viel Gutes durch Deine unvergleichliche Denkungsart, warum sollte es Dir denn versagt sein?"

Niemals sind die Grüße der Herzogin vergessen, man erinnerte sich zu Montbéliard freundlichst der anmuthigen Baronin von Leutrum, welche in der Stille ihres Hauses, wo die Tage wieder regelmäßig und einförmig unter wirthschaftlicher Thätigkeit vergingen, Muße hatte, der zu Wildbad verlebten schönen Stunden zu denken.

Der Seelenzustand Franziska's war unbedingt ein aufseregter, die Heftigkeit ihres Gatten, durch des Herzogs Aufmerksamkeit gegen sie veranlaßt, gab ihr zu denken. Sie sann über das nach, was er fürchten zu müssen glaubte, und erschrak vielleicht zum ersten Male vor den unruhigen Schlägen ihres eigenen Herzens.

Sie wußte genau, daß es mancher Frau verhängniß= voll geworden war, von dem Herzog ausgezeichnet zu werden, sie hatte gehört, welche Klagen im Lande über ihn verlauteten — und glaubte zu fühlen, daß ihm, troß seiner hohen Stellung, troß allem Glanz, der ihn um= strahlte, das wahre Glück sehle, daß eine rastlose Un= ruhe aus ihm spreche, daß die Uebersättigung nahe. Herz und Berstand beschäftigten sich fortan gemeinsam mit ihm.

Im schönsten Mannesalter stehend, er zählte damals einundvierzig Jahre, mußte seine Erscheinung auf die Phantasie einer lebhaften Frau einen bestrickenden Eindruck

machen, mahrend fein liebenswürdiges Wefen die Herzen gefangen nahm.

Herzog Karl befaß eine große Menschenberachtung, hervorgerufen burch jene Männer, welche sich aus Habsucht und Chrgeiz in seine Nähe gedrängt, und die er, der für alle Schwächen einen scharfen Blick hatte, gering schäpen gelernt.

Jene Anschauung ihm zu nehmen, ihm zu zeigen, daß die Menschen besser seien, das mußte, nach der Meinung der schwärmerisch erregten Frau, eine herrliche Aufgabe sein.

Vor andern Gedanken, bor der vollen Erkenntniß, daß ihr eigenes Herz schon begonnen, sich ihm zuzuneigen, daß sie jemals anders an ihn denken könne, als in demüthiger Verehrung, bewahrte sie vorläusig ihre strenge, wie sie meinte, nie zu erschütternde Gesinnung.

Aus einem andern Briefe der Freundin am Hofe der Hobeit geht hervor, daß Franziska krank gewesen, vielleicht war es mehr das Gemüth, welches bei ihr litt, als der gesunde, jugendfrische Körper.

Am 29. Dec. 1769 Schreibt Benriette von Grollmann:

"Die Hoheiten bedauern ohngemein, daß Du charmante kleine Frau so krank gewesen und wünschen beiderseits Herrschaften, daß Sie bald erfahren mögen, daß Du eine dauerhafte Gesundheit nach so vielen außzgestandenen Leiden bekommen; es besohlen mir Ihre Hoheit und Ihre Durchlaucht Dir liebste Freundin viel Complimente zu machen, sei versichert, daß Du bei Ihnen in recht gutem Andenken stehest und stets bleiben wirst."

Während Franziska also wieder halb verschollen zu Pforzheim lebte, froh, eine Aenderung zum Guten im Wesen ihres Gatten nach Montbellard an die theilnehmende Freundin berichten zu können, trieb Herzog Karls leidenschaftliche Neigung für das Waidwerk ihn in die Wälder hinaus.

Die herrlichen Forsten bei Urach waren der Schauplatz großer Jagden, zu denen auch Herzog Friedrich Eugen und seine Gemahlin von Montbellard geladen waren. Das Schloß in der Stadt, in dessen "goldenem Saal" die Erinnerung an den großen Sberhard wohnt, war die Residenz der Herrschaften; tagelang tönte das Jagdhorn durch die Wälder, und um die alte Veste Hohenurach, deren Mauerreste heute noch hoch emporragen, tobte und lärmte es wieder, als seien längst vergangene Zeiten zuprückgekehrt.

Wie es kommen mochte, daß plöglich der Name der Baronin von Leutrum genannt wurde und der Herzog die Hoheit bat, sie nebst ihrem Gatten in seinem Namen einzuladen?

Vielleicht hatte ein Höfling, der irgend ein Jagdmahl, wie es bräuchlich, mit Anekoten zu würzen suchte, von der Angst und Eifersucht des kleinen Barons, welche natürlich nicht unbemerkt geblieben waren, eine so lustige Beschreibung gemacht, daß der Herzog an ihn erinnert wurde.

Möglich auch, daß Karl selber im Kreise der Damen nach der sanften, jungen Frau fragte, mit welcher er sich

so gern unterhalten hatte. Sie hatte ihm während der heitern Feste zu Wildbad von dem stillen Leben daheim erzählt und jest erwachte der Gedanke in ihm, sie demselben plöglich zu entreißen — ihre blauen Kinderaugen lächelten vielleicht glücklich über die Aussicht, wieder einsmal in fröhlicher Gesellschaft sein. zu dürfen.

Wie Herr von Leutrum diesen hochfürstlichen Einfall, den er als besondere Shre zu betrachten hatte, aufnahm, darum kümmerte man sich nicht. Freilich, in des Herzogs Umgebung begann man bereits zu flüstern und zu zischeln, die Aufmerksamkeit, welche er Franziska geschenkt, war von hundert wachsamen Bliden bemerkt und allerhand Bermuthungen und Schlüsse wurden, wie herkömmlich, daran geknüpft.

Ein wunderliches Ereigniß, diese Einladung zur herzoglichen Jagd, die so unvermuthet zu Pforzheim anlangte! Ueberraschung und etwas Schreck malten sich sicher in den Zügen des Freiherrn von Leutrum, als er sie empfing.

Erfreut war er aller Wahrscheinlichkeit nach nicht — aber folgen mußte er ihr nebst seiner Gattin, hätte er nicht den gröbsten aller Verstöße begehen wollen — wosgegen sich seine kammerherrliche Würde unbedingt sträubte.

So fuhr Franziska an der Seite des Gatten ihrem Schicksal entgegen!

Sonderbare Gefühle bestürmten sie — seltsam genug war die Ausmerksamkeit, das konnte ihrem Scharfsinn nicht entgehen, obwohl sicherlich der Freiherr bemüht war, der Gattin gegenüber sich durch die Ehre geschmeichelt zu zeigen.

In lieblicher Verwirrung, halb zaghaft, halb glücklich über die ihr so plötzlich geschenkten Tage der Freiheit, stand sie in Urach der Herzogin Dorothea und dann Karl selber gegenüber, und seinem forschenden Blick war sicherlich das Erröthen der anmuthigen Frau nicht entgangen, welches das freudigbeklommene Schlagen ihres Herzens verrieth. Wenn den Herzog Franziska's Liebreiz disher nur momentan gefesselt, hier, im ungebundenen Verkehr, in weniger zahlreicher Gesellschaft, mußte derselbe den nachhaltigsen Eindruck machen.

Der klare Verstand dieser Frau, mit welcher er, wie mit der Hoheit, über Dinge sprach, die der sonst üblichen Condersation serner lagen, ihre Unerschrockenheit im Aeußern ihrer selbstständigen Ansichten interessirten ihn immer lebschafter. Mit begütigender Milde trat sie seiner Schrossseit entgegen, für Kunst und Wissen ein natürliches Verständniß offenbarend, ohne jene schablonenhaften Phrasen der Hoseleute zu wiederholen. Sie hatte ihm mit anmuthiger Offenbeit erzählt, wie wenig sie daheim des Unterrichts genossen und daß sie bemüht sei, zu lernen, wo sich Gelegenheit dot — das Alles gab dem Herzog zu denken, während ihm die lauernden Blicke Leutrum's nicht entgingen.

Schnell in seinen Schlüssen wie in seinem Wollen, kam ihm die Idee, daß es anders um sein Familienleben gestanden haben würde, hätte seine Gattin ein dem Wesen Franziska's ähnliches besessen. Wo bei Iener Stolz und

Eigensinn geherrscht, hatte diese echt weibliche Würde und Sanftmuth, die sein rasches Urtheil und seinen aufbrausenden Willen besänftigten. Was eine kluge Frau dem Manne sein konnte und welchen Reiz das Familienleben bot, sah er in fast idealer Gestalt am Hose zu Montbéliard verwirklicht. Schon lange hatte ihn das Gesühl des Sinssamseins überschlichen, — jest erwachte es mit voller Stärke.

So wenig Achtung ihm die Frauen bisher abgezwungen, vor Franziska beugte sich sein Urtheil — wie sein Herz.

Seine Lage der jungen Frau gegenüber war seltsam, er hatte ihr nichts zu dieten, als die Liebe eines Herzens, dessen Standhaftigkeit noch niemand gerühmt — aber dennoch war er gewohnt, dort, wo es sprach, erhört zu werden. Sie war die Gattin eines Andern, und seine fürstliche Gemahlin besaß nach dem Gesetz der Kirche noch alle Rechte, welche ihr am Altar verliehen waren — aber die Sitten-Gesetz des Jahrhunderts, in dem Ludwig der Vierzehnte und Fünfzehnte lebten, waren um so milder. Was drüben in Frankreich sanctionirt wurde, galt auch in Deutschland und mancher kleine Hof hatte seine Montes= pan und Pompadour.

Herzog Karl hatte niemals einer Frau Rechte eingeräumt, wie Jene sie besessen — ob er, als Franziska's Wesen ihn bezaubert und er sich ihr näherte, an eine Maintenon im guten Sinne gedacht?

Er war aber noch nicht der alternde Regent, der sich nach einer ruhigen Unterhaltung am Kamine sehnte, er=

müdet von den Festen und der rauschenden Fröhlichkeit, die ihn übersatt gemacht — in Herzog Karl erwachte der Drang nach rechter Thätigkeit und nach einer Seele, die ihn in seinen Bestrebungen verstand und unterstützte. Eine standesgemäße Berbindung konnte er nicht schließen, ein Herz sein zu nennen, blieb ihm underwehrt — und eine untrügliche Ahnung sagte ihm, daß ein solches in der Brust Franziska's selbstloß für ihn schlug.

Die vielleicht scherzweise erlassene Einladung hatte somit seltsame Gedanken und Pläne in des fürstlichen Wirthes Haupt reisen lassen — die niederen Zimmer des kleinen Uracher Schlosses sind gewiß stumme Zeugen seiner Unruhe, seiner im Stillen mit sich gepflogenen Berathungen gewesen.

Wenn Herzogin Dorothea die Vorgänge im Gemüthe ihres Schwagers gewahrte, so ist anzunehmen, daß sie die Sachlage klaren Blicks und mit richtigem Verständniß überschaute — daß sie, genau Franziska's Wesen kennend, nur einen guten Einsluß derselben auf Herzog Karl vorausssehen konnte. Gewann jene Frau dauernd sein Perz, so konnte für das Land und die Familie nur Gutes aus einer Verbindung mit ihr entstehen — eine Pompadourund Montespan-Rolle zu spielen, sag nicht im Charakter der bescheidenen Franziska und zu einer Laballière sehste ihr, troß aller Glaubensstrenge, die Weichlichkeit des Gemüths — sie war eine heitere Natur, die anregend und erfrischend wirkte.

So zog der ahnungslosen Frau die Ratastrophe immer

näher; nur der machtlos dem Herzog gegenüber stehende Gatte sah, daß in der Art und Weise, wie Jener begegnet wurde, mehr lag, als bloße Freundlichseit und herzliches Wohlgefallen, und manche Aeußerung der Höslinge ließ ihn erkennen, daß seine Befürchtung nicht grundslos gewesen.

Die Jagdtage zu Urach nahten ihrem Ende, nicht aber die einmal begonnenen waidmännischen Bergnügungen, dieselben sollten erst in Schorndorf ihren Abschluß sinden. Man fuhr in Jagdwagen hinüber nach dem Städtchen, bessen ruhmvollste Erinnerung die an eine muthige Frau ist, die Bürgermeisterin Barbara Künkelin, welche sich an die Spize ihrer Mitschwestern stellte und die seige gewordenen Männer zur Vertheidigung der Baterstadt gegen die Franzosen zwang.

Im achtsigigen, offenen Gefährt des Herzogs erhielt die Baronin von Leutrum ihren Platz — und während dieser Fahrt erklärte sich Karl ihr.

Einen Mann, wie den Herzog, von Liebe sprechen zu hören, den Ausdruck wahrer Empfindung in seinen Augen zu lesen, mit einem Male der eigenen Gefühle für ihn, die nichts als Liebe waren, dewußt zu werden — das mußte überwältigend für das weiche Herz Franziska's sein. "Ohne alle Liebe, ohne alle Neigung" an den Satten gesesselt, während jetzt der schönste Fürst seiner Zeit um ihre Neigung warb, zu wissen, daß ein glänzendes Loos sie erwartete, und alle Pöslinge sich vor ihr beugen mußten, sobald ihren bebenden Lippen ein "Ja"

entfloh — und doch kalt nach Außen zu bleiben, war sicher das größte Opfer, welches sie dem Andenken ihrer schlichten, weltunerfahrenen Eltern brachte. Zwischen das "Ja", das ihr Herz leise sagte, klangen des Baters Lehren und jenes bindende Wort, das sie dem Gemahl am Altar verpfändet und sie war "kalt und unerfahren" in ihrem Benehmen gegen den Herzog, dem so noch nie begegnet war.

Was Baron Leutrum geahnt, sah er bestätigt, seinen sorschenden Blicken und beleidigenden Vorwürfen hatte die von den widerstreitendsten Gefühlen gefolterte Frau nichts als Schweigen entgegen zu setzen. Von der rasendsten Sifersucht ergriffen, brachte er sie in sein Haus zurück, wo er sich zu den unwürdigsten Mißhandlungen hinreißen ließ.

Die Qual der armen Frau war unsäglich. Die Liebe des Herzogs, welche ihr unberührtes Herz in vollem Umfang erwiederte, der Abscheu gegen den, sie gänzlich falsch behandelnden Freiherrn und die unvergeßlichen Ermahnungen der Eltern, die eigenen strengmoralischen Ansichten, das Alles stürmte im bunten Durcheinander auf sie ein, Stunden, Tage und Wochen voller Thränen und Kummer folgten.

Unruhig und fast von Zorn erfüllt war Herzog Karl nach Ludwigsburg zurückgekehrt, er, der getwohnt war, mit Bliden zu siegen, hatte sein Herz zurückweisen sehen — und doch wußte er, daß Franziska seine Liebe er= wiederte, so erzwungen kalt sie auch blieb. Diese Zurückhaltung, dieses Unerschüttertbleiben gesiel ihm troßdem und beschäftigte seine Gedanken. Immer mehr Achtung

für sie gewinnend, erfüllte ihn der Wunsch nach ihrem Besits mit größerer Macht. Dazu kamen von Pforzheim die Nachrichten, daß Herr von Leutrum die Gattin thätlich mißhandle und quale, daß sie einer Gefangenen gleich in dem düstern Hause gehalten werde. Empört über solch unwürdiges Betragen, brach er nach Pforzheim auf, um Franziska öffentlich zu besuchen und ihren Peiniger einzuschücktern.

Mehr noch, als damals die Einladung nach Urach, erschreckte der herzogliche Besuch den Kammerherrn und ebenso wie damals sollte er seine unterthänigste Freude darüber ausdrücken, während er unter den inquisitorischen Bliden des Herzogs erzitterte. Mit welchen Gefühlen Franziska den Gaft begrüßte, nach allem Leid, das fie ge= tragen, und den stillen Vorwürfen, mit welchen sie sich felbst gequalt? Hatte fie sich auf der Rahrt nach Schorn= dorf, alle Seelenkraft zusammen nehmend, beherrscht, so wollte es ihr doch nicht gelingen, als der Herzog auf's Neue mit ihr sprach, zu verbergen, wie theuer er ihr war. Und sonderbare Worte mußte sie hören, über ein anderes Leben, das er zu beginnen denke und von einer Freundes= hand, die ihn hinüber leiten solle . . . das waren die Gedanken, welche fich ihrer so lange schon bemächtigt. Welch schone und lohnende Aufgabe mußte es sein, dem großherzigen Karl die Menschen zu zeigen, wie fie wirklich waren, das Bolk, das sich sehnte mit kindlichem Bertrauen zu ihm aufbliden zu burfen! Es war ein Zauber= wort, welches gesprochen wurde und ein hundertfaches Echo 6\*

in ihrer Seele sand. Gab es Kampf nach Innen und Außen, mußte sie der Meinung der Welt und Gesehen trozen, die sie bisher hoch und heilig gehalten — wie lockend war die Aufgabe, welche ihr daneben erwuchs, war es nicht ein Sühnopfer, das sie auf sich nahm und wo- mit sie ihr Gewissen beruhigen konnte?

Dennoch verließ sie den Gatten nicht sofort, immer. noch mit sich kämpfend und ringend.

Dem Besuch des Herzogs in Pforzheim ist einigen andern handschriftlichen Notizen nach abermals eine Einladung des Herzog Karls im Herbst des Jahres 1771 gefolgt, vermuthlich wieder zu Jagdvergnügungen in Urach und Graveneck, die anzunehmen der Baron Leutrum sich ebenfalls genöthigt sah.

Mübe des Kampfes gegen Rohheit und unwürdiges Betragen, überwältigt von den Gefühlen ihres Herzens, entschloß sich Franziska nun, den entscheidenden Schritt zu wagen und sich von dem ungeliebten Manne zu trennen, dessen Ahrannei sie sich sechs und ein halbes Jahr unterworfen hatte.

Traditionell ist, daß Herr von Leutrum, habsuchterfüllt, eine ihm zugestellte Summe entgegen nahm, sein Weib zurückließ und nach Karlsruhe reiste. Dort, von seinem Bater an Ehre und Pflichtgefühl gemahnt, sandte er den Schlüssel wieder, welcher eine Commode verschloß, in der sich jenes Geld befand. Ebenso lehnte er, sich auf den Bater berusend, eine ihm verliehene Hoscharge ab — und tehrte in das einsame Haus zurück, dessen Räume so oft Beuge seiner unwürdigen Heftigkeit, wie der Seelenkampfe seiner jungen Gattin gewesen waren.

Die Abreise des Baron Leutrum's, die halb einer Flucht glich, fand im November statt; durch tropige Briese versuchte er, wahrscheinlich auf Wunsch des badischen Hosemarschalls, der das Aufsehen sürchtete, Franziska zur Rücktehr zu bewegen, sie waren nuplos — denn sie hatte sich in den Schutz des Perzogs begeben.

## IV. (1772 — 75).

Karl's Cheversprechen. — Franziska's Scheidung von Leutrum. — Geburtstagsbrief Herzog Karl's an Franziska. — Die Lolitüde. — Karl's Pläne für Erziehung der Ingend. — Bein Brief über den ünterricht an Prosessor Jahn. — Grundsteinlegung zum Erziehungshaufe. — Anwesenheit der Mömpelgardter Herrschaften. — Gildewunsch Karls zu Franziska's klamenstag. — Brief des Keicherrn von Bernerdin und der Freisran von Bernerdin an die Tochter. — Ecole des demoiselles. — Franziska's Ludien und Ausseichungen. — Gillet Franziska's an den Herzog. — Billet Branziska's an den Herzog. — Briller Bögling der Militär-Akademie. — Erste össentliche Erwähnung Franziska's. — Erste Eeser ihres Geburtstages. — Verse herzog Karl's an Franziska. — Ihre Erhebung zur Reichsgräfin von Hohenheim. — Eod des Freiherrn von Bernerdin. — Brief von Franziska's Mutter an den Herzog. — Seine Antwort. — Reise nach Italien. — Verhalten des Mömpelgardter Hoses gegen die Reichsgräfin von Hohenheim. — Empfang zu Reapel. — Rückehr nach

So war also plöglich geschehen, offen vor der Welt, was Franziska so lange für unmöglich gehalten, was ihrem Namen einen Makel anheften und ihren Eltern unendlichen Schmerz bereiten mußte! Bon Allem was sie vorher gelitten, wußte die kalte, so schnell verurtheilende Menge ebensowenig, wie von der Aufgabe, welche sie sich für ihr folgendes Leben gestellt: Herzog Karls Freundin im edelsten Sinn des Worts, in aller Selbstlosigkeit und Ausopferung zu sein. Wer würde das auch geglaubt haben unter der Hösslingsschaar, die sich heute vor ihr beugte, weil sie Karls Neigung gewahrte, um sich, wenn

fie dieselbe je erkalten sähe, eben so schnell von ihr abzuwenden!

Franziska erkannte mit klarem Auge die ganze Tragweite dessen, was sie gethan, sie wußte, daß sie an einem Abgrunde stand, in welchen sie jäh versinken konnte, und dennoch sagte ihr eine innere Stimme, daß ihre guten Absichten vielleicht doch einen besseren Lohn sinden sollten.

Vorläufig mußte sie schweigend dem verdammenden Urtheil der Welt ihr Haupt beugen, für ihr Inneres aber bedurfte sie einer Veruhigung, um sich weniger schuldig zu fühlen.

Und Herzog Karl, bessen Neigung diesesmal nicht flüchtig war, sondern tief wurzelte und zeitlebens zu dauern bestimmt war, den ihr ganzes Wesen zur Hochachtung zwang, wie ihn ihr Opfer rührte, gab ihr die seierlichsten Versicherungen, welche er die Macht hatte, zu gewähren.

Er stellte ein eigenhändiges förmliches Rescript aus, daß ihre She mit Leutrum geschieden werden solle, und daß er sie, sobald seine Gattin sterbe, zur rechtmäßigen Gemahlin erheben wolle. —

Wo Franziska die Zeit dom November 1771 bis Anfang des folgenden Jahres zugebracht, ergiebt sich nicht aus den handschriftlichen Quellen, dieselben constatiren nur, daß sie im Januar 1772 endlich einwilligte, dem Herzog in seinem Wagen auf die Solitüde zu folgen. Jedenfalls geschah das wohl nicht eher, als bis die Scheibung ausgesprochen war oder bis sie die seste Gewißheit

hatte, daß es baldigst geschehe. Das Consistorium hatte die Chedissidien untersucht und die She von Franziska von Bernerdin und dem Freiherrn Friedrich von Leutrum am 16. Januar 1772 für gelöst erklärt.

Zweifellos ift zu dem ersten mit Franziska verlebten 10. Januar, ihrem Geburtstage, der eigenhändige Brief Herzog Karls bestimmt gewesen, welcher in rührendster Weise über gebrachte Opfer spricht und den ehrlich gemeinten Wunsch, dieselben einst belohnen zu können, hin= zufügt:

## "Tugendsame Freundin!

Was ist die höchste Stufe der menschlichen Glücfseligkeit auf diesem Erdball anders, als wahre Freunde, tugendsame Freunde erkennen, und sich nach ihnen bilden zu können. Die Seele, dieses göttliche Kleinod, dient uns zum Werkzeug, und eben deswegen ist und bleibt sie uns unschägbar.

Liebste Freundin! weit über gewöhnliche Lobsprüche, weit über tägliche Wünsche, weit über das, was man dem Haufen vorzusagen pflegt, erhoben, kann Deiner tugendsamen Seele wohl kein reineres, kein passenderes Opfer gebracht werden, als in Dir, tugendsame Frau, das zu erkennen, was Du bist, und Dir die ungeheuschelte Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die nur Deines Gleichen (o seltene Erscheinung) verdienen. Edle Seelen allein sind dieser Erkenntniß fähig: daß doch Dein Beispiel deren viel nach sich ziehen mögte, das wäre so gewiß ein göttliches Geschent, als Dich eben diese

ewige Vorsicht zu Beruhigung meiner übrigen Tage außersehen.

Tugendsame Freundin! Ich weiß den Werth, Dich meine Freundin nennen zu können, gewiß zu schäßen, aus diesem Grund flehe ich heute wie alle Tage, den, dem allein nichts unmöglich ist, daß er jeden Tag Deines tugendsamen Lebens zu Jahren werden lasse, daß er Dich bewahre nach Deinen seltenen Verdiensten, und mir dadurch das erhalte, was ich als das Kostbarste schäße.

Lebe, Freundin, lebe. Deine Veweise gegen mir — die durch verslossene Monate — wem ist es verborgen? Nur denen, die der Rechtschaffenheit unsähig. Ja, Monate sage ich — Deine Beweise — Herr! Wer kann Dich mißkennen — sprich — ersetze den engen Bezirk nicht derer Wünsche — sondern das Können, Thun, Bollbringen.

Den 10ten Jenner C. v. 2B."

Es entspricht dem Charakter und den Anschauungen Franziska's, daß sie nicht als gesetzliches Weib eines Ansdern, sondern frei in ihren Entschlüssen und ihrem Wollen dem Manne folgte, dem ihr ganzes Sein und Denken fortan gehörte. — —

Das \*Lustschloß "Solititbe", hoch auf einem Berge, 3.1/2 Stunden von Ludwigsburg gelegen, sah damals noch seine Glanzzeit. Herzog Karl hatte bei einer Jagdfahrt den köstlich gelegenen Punkt zu den "fünf Eichen" gefun-

den und sein "Werde" gesprochen. Und nur des kurzen Zeitraums von vier Jahren 1763 bis 67 bedurfte es, um in die Waldeinsamkeit ein Wunderschloß zu zaubern.

"Tranquillitati sacrum voluit Carolus" hieß die Inschrift über dem Portal des im Rococostyl erbauten Schlosses, welches, ein Oval bildend, dem sich zwei vavillonartige Flügel anschließen, rings von Arkaden und Galerien umgeben ift. Zwei prächtige Freitreppen führen binauf, eine große Ruppel dect den Mittelbau; die veraoldete Statue — vielleicht eine Diana, — welche den höchsten Punkt zierte, und vergoldetes Laubgewinde, das fie umgab, find längst verschwunden. Das Innere war auf's Reichste ausgestattet, noch heute zeigt der große Saal ein wohlerhaltenes Guibal'sches Deckengemälde. Die Corps de Logis lagen im Halbkreise herum, fie enthielten die Musik = und Theaterfäle. Rechts und links schlossen sich je sechs kleine Säuser an, für Beamte und Lehrer bestimmt, in einem derselben wohnten Schillers Eltern nach der Versekung des Hauptmanns als Oberaufseher der herzog= lichen Gärten auf die Solitübe.

Zu großen Festlichkeiten diente der freigelegene Lorbeersaal, dessen geräumiges Innere mit Gewächsen und Statuen verziert war. Ein wundervoller Garten, neun Morgen Areal umfassend, dehnte sich um das Schloß auß; Grotten, chinesische Häuschen und Pavillons waren darin verstreut; auf einem freien Platze erhob sich Karls Standbild von vergoldetem Ghps. Schattige Waldwege

führten zu kunftlichen Seen, und Springbrunnen rauschten melodisch in den Gebuschen.

Einen schöneren Punkt zur Erbanung eines Schlosses, als jenen, wo sich die Solitüde erhebt, kann man kaum finden.

Eine liebliche Landschaft dehnt sich am Fuße des Berges aus, in der Ferne von einer Gebirgskette abgesichlossen; wie blühende Blumen schauen die freundlichen Dörfer mit ziegelrothen Dächern aus dem Grün der Felder hervor, und in schnurgerader Linie läuft eine Allee nach Ludwigsburg zu,

Links in der Ebene erhebt sich auf sargähnlich geformter Höhe der Asperg, eine ehemals berühmte Beste, viel genannt durch Schubarts Haft und Riegers Commando auf derselben.

In dem schönen Park, der weithin das Schloß um= giebt, war 1768 am See das Bärenschlößchen erbaut, ein Pavillon, welcher zu Jagdfestlichkeiten benutzt wurde.

Trot aller Pracht des Aufenthaltes war es doch ein Stillleben, welches Franziska dort führte. Sie scheute sich vor den vielen neugierig fragenden Bliden, die sie in größeren Kreisen trasen, vorläusig betrachtete man ihre Stellung nur als von einer flüchtigen Laune geschaffen und durch eine andere ebenso leicht zerkörbar.

Der Herzog gab sich indessen mit regstem Eiser den neuen Plänen hin, welche ihn schon zu Anfang des Jahres 1770 beschäftigt hatten — für die Jugend seines Bolkes durch Erziehungsanstalten zu wirken. Immer mehr dehnte sich die militärische Pflanzschule aus; schon waren über dreihundert Anaben aufgenommen und der Lehrplan wurde, höheren Ansprüchen gemäß, erweitert. Karl bestimmte jede Einzelheit des Unterrichts, wie aus einem, von Schloß Winnenthal an den Professor Jahn, bekannt als Lehrer Schillers, gerichteten, vom Herzog eigenhändig entworfenen Briefe zu sehen ist. Derselbe ist vom 4. December 1771 datirt und zeigt, mit welchem Verständniß der Herzog die neue Idee verfolgte:

"Was die Historie betrifft, so finde ich solche als das Hauptstudium, worauf sich der Professor mit denen ihm anvertrauten jungen Leuten befleißen solle und ift dafür das Egia'sche Compendium zu nehmen. dieser folgt die Geographie, bei welcher sich der Professor aller möglichen Deutlichkeit und Rurze zu befleißen bat - ohne sich in Nebenumstände einzulassen, die nicht allein zum Hauptzweck nichts dienen, sondern dieses Studium nur ridicule machen. Das bekannte aute Compendium des Professor Volgen folle dabei jum Grund dienen. Da bei diesem Studio die Landkarten beständig auf dem Tisch sein mussen, so solle sich nicht mit vielem Schreiben aufgehalten werden, welches aber defto deutlicher und gründlicher bei der hiftorie zu beobachten ift. Bur Sittenlehre sollen wöchentlich 4 Stunden und zwar 2 in den Wochentagen und 2 des Sonntags Nachmittags ausgesetzt werden, wozu der Professor einen schriftlichen Auffat zu machen hat, welder mir bogenweis alle Sonntag zu Correction zu übergeben oder einzuschiden ist."

Rurze Zeit nach Franziska's Ankunft am 26. April fand die feierliche Grundsteinlegung zu einem neuen Wohnshause für die Zöglinge statt. Friedrich Eugen und seine Gemahlin, zahlreiche andere hohe Herrschaften, die fremden Gesandten und eine Deputation der Tübinger Universität versammelten sich dazu auf der Solitüde. Prosessor Haug hielt die Einweihungsrede, welche den Titel trug: "Bon der Wichtigkeit eines Erziehungshauses vor junge Untersthanen." Franziska ist nicht besonders genannt, sie blieb wahrscheinlich bescheiden unter der Menge zurück — und erst später zog sie Kurls Machtwort auch öfsentlich an seine Seite.

Bis Franziska die Schen überwunden, ihre Stellung vor der Welt einzugestehen, hat sie manchen stillen Kampf gekämpft. Was sie indeß erheben und trösten konnte, war Karls Wesen, das von Hochachtung gegen sie zeugte, wie die häusig wiederholte schriftliche Versicherung seiner Liebe, die er ihr bei jedem Anlaß gab.

Ein Blatt, zu ihrem Namenstag geschrieben, "Franziska, der Menschen Freundin," rührt aus jener ersten Zeit ihres Zusammenlebens mit dem Herzog her:

### "Freundin!

Der Name, der den heutigen Tag zieret, ist so tief in meinem Herzen, so fest in meine Brust eingepräget, daß nichts, nichts, dessen Dauer erschüttern kann; ja Freundin, die Bergänglichkeit der Wesen hat da keinen Einfluß, vielmehr hoffe Ich, und hoffe es mit Zuverläffigkeit, nach dem Berfluß meiner Tage ein Augenzeuge der ächten Belohnung Deiner seltenen Berdienste zu sein, aber was sage Ich?

Lebe."

Trot der Scheidung trug sie noch den Namen Leut= rums, und oft genug erinnerte derselbe sie heimlich an die Vergangenheit.

Daß Franziska's Eltern tief betrübt über den Schritt der Tochter waren, ist zweisellos, eine Fabel aber die viel wiederholte Behauptung, daß der Vater nie mehr von ihr hören wollte. Ja, man hat dem gottesfürchtigen Mann sogar die Aeußerung zugeschrieben, er würde Franziska, sobald sie wagte, den Fuß über die Schwelle des Elternshauses zu sehen, mit eigener Hand tödten.

Mit Kummer hatten die Bernerdin's schon lange auf die Leutrum'sche She geblickt, sie hatten ihres Kindes Glück gründen wollen und sahen nur Leid und ärgerliches Aussehen daraus entspringen. Als dann die Gerüchte über Franziska's Trennung von Leutrum zu ihnen drangen, hatten sie sich selber die Borwürfe nicht erspart, welche sie bei dem Gedanken erfaßten, daß sie durch den Zwang, den sie bei jener Heirath auf die Tochter ausgeübt, die erste Beranlassung zu dem daraus entstehenden Unglück gegeben.

Daß Franziska die schriftlichen Beziehungen mit ihren Eltern aufrecht erhielt, beweift ein Brief ihrer Mutter:\*)

<sup>\*)</sup> Copie eines im Privatbesity befindlichen Briefes. — Die

# "Herzliebe Franzel!

Deine Fatalitäten mit dem Leutrum waren mir und Deinem Bater, welcher Dich herzlich grüßen läßt, höchst sensible, wie Du Dir selbsten leichtlich wirst vorstellen können, allein was geschehen, ist nicht mehr zu redressiren; was uns noch einigermaßen consolirt, ist, daß Ihre Durchlaucht der Herzog Dir, wie Du schreibst, so viele Gnadenbezeugungen erweiset, überhebe Dich aber diesertwegen nicht, so wird auch die Vorsicht künftig sur Dich sorgen.

Daß Du aber den Leutrum'schen Kapitalbrief uns wieder eingehändiget, erkennen wir als eine marque Deines kindlichen Bertrauens und versichern Dich darvor unserer ohnaushörlichen bäter = und mütterlichen Liebe.

Hier ist noch als nichts, als process und Widerwärtigkeit, und über das sind alle Früchten und übrigen Victualien hier so theuer, da auf allen Sciten die Zufuhr gesperrt ist, daß man nicht mehr Geld genug auftreiben kann.

Joseph in Aegypten sind sehr dunn gesät und wenn es auch hin und wieder gäbe, so sind ihnen heut zu Tag die Hände gebunden. Aber wieder auf Adelmannsfelden zu kommen, so ist mir und Deinem Bater, welscher gerne sein Leben in Ruhe beschließen möchte, solches ganz entleidet, ob zwar Letterer schon sehr vieles Geld

fammtlichen, als "im Brivatbefity" bezeichneten Briefe verdanke ich ben gutigen Bemuhungen des Herrn Professors A. Haath in Stuttgart.

hineingestedt, auch Merkliches meliorirt hat, wie Du selbsten weißt und weilen Du doch jeho in der großen Welt dist und Gelegenheit hast, viele Leute zu sehen, so wäre uns sehr lieb, wenn Du könntest einen guten Käuser zuweisen. Uedrigens kann weiter nichts sagen, als sehe den, der himmel und Erde gemacht hat, nie völlig aus dem Sinn und sei versichert, daß ich von Herzen din und bleibe

#### Deine

Adelmannsfelden, den 5. Feb. 1772.

treue Mutter de Bernerdin née de Vohenstein."

Um jene Zeit, als die des Schreibens sehr ungewohnte Hand der Freifrau von Bernerdin die Zeilen niederkrißelte, hatte man kaum mehr zu Adelmannsfelden ersahren, als daß der Herzog der Beschüßer der jungen Frau geworden war — das schien schon in den Augen der Eltern bebenklich — sicher zog die Thatsache, daß sie ihm öffentlich gefolgt sei, ein langes Stillschweigen Franziska's nach sich, — sie fühlte sich schuldbeladen.

Wie demüthig und zerknirscht mögen die Zeilen gewesen sein, welche am 1. Januar 1773 in den Händen des Freiherrn von Bernerdin lagen. Aber milde und vorwurfslos, nur sanft mahnend, antwortete er dem Kinde, das seinem stolzen Herzen eine so tiese Wunde geschlagen

"Herzlich geliebte Tochter!

Vor Deine wohlmeinende Wünsche danke ich Dir herzlich. Schon längsten hätte ich Dir, geliebte Franzel,

meine iculdige Bater=Bflichten bezeuget. Dich zur mabren Glückseligteit aufzumuntern, da aber einestheils Dein so langes Still-Schweigen mich aramöhnisch gemacht, daß Du an mich wenig gedenkest, ich auch an= derntheils wegen vielerlei bier vorwaltenden Berdrieß= lichkeiten, gang distrahirt war und zum Theil noch bin. so habe nie darzu kommen können. Ja ich selbsten bin auch erst ein noch geringer und unter die lette Classe au gablender Schüler, welche die mahre Glückfeligkeit au erlangen suchen. Allein, liebe Franzel, glaube mir! alles Vergängliche, es mag noch so glanzend fein, als es immer will, ist nicht im Stand, unserer unsterblichen Seele dasjenige Blud ju gewähren, wozu fie boch bon der so autigen Borsehung gewidmet ist; je mehr man auch das Bergängliche geneußt, je weniger wird man tüchtig, die ohnvergängliche wahre Wollust unseres ohnsterblichen Beiftes zu ichmeden, zu fühlen und zu empfinden. Dieses bezeugt sowohl die Bibel, als auch alle übrige erfahrener weiser Menschen Schriften und Die Welt mit ihrer kurzen Luft macht uns nur immer hungriger, ohne uns jemals (nur bem Leibe nach) fättigen zu können, hingegen so unser ohnsterb= licher Theil nur das fleinfte Brofamlein bon der ewig dauernden Glückfeligkeit empfunden, so ift niemand unter ben Sterblichen im Stand, eine folche Wolluft und Vergnügung weder mit Worten noch Buchstaben auszudrücken; ich weiß wohl, der mehrste Theil Menschen halten dieses bor Chimare und Bhantasie, weil Bely, Bergog Rarl.

so wenige sich die Dübe nehmen, ihre Saubtsorgen auf bas Ewige zu richten, sondern ihre mehrste Reit auf so geschwind vorbeieilende Eitelkeiten anwenden. Aber glaube mir, liebe Franzel, daß ich dieses, was ich hier schreibe, in meinem Theil selbsten erfahren, auch von mehr andern mahrhaften Versonen dessen vergewissert Dente also fleikig an die Zukunft und morden bin. an die ewig bleibenden Guter und lag, unter Unflehung der gutigft und gnädigen Borficht, Deine vornehmfte Sorge auf diese gerichtet sein, so wirst Du felbsten bald finden und erfahren, daß Bein Bater tein Mährlein geschrieben; übrigens glaube, daß meine Liebe gegen Dich niemalen aufhören wird, der ich dann von Bergen bin und bleibe

#### Dein

Vorhartsweyler,

treuer Bater

den 6. Jan.

L. W. de Bernerdin.

1773.

Um Franziska, die mit dem lebhaftesten Interesse des Herzogs Bestrebungen verfolgte, auch einen Antheil an seinem Schaffen zu gewähren, gründete Karl eine weibliche Erziehungsanstalt, deren Protectorat sie übernehmen mußte.

Wie Ludwig der Vierzehnte für Frau von Maintenon Saint-Chr schuf, so rief Karl für seine Freundin die Ecole des Demoiselles ins Leben.

In derselben wurden adelige Fränkein in allem Wissenswerthen sowohl, wie in häuslichen Geschäften unterrichtet, während für Sängerinnen und Tänzerinnen besondere Classen bestanden.

Die Professoren der Karlsschule waren auch dort die Lehrer; die Rationalliste weist kurze Zeit nach dem Entstehen der Anstalt dreizehn Cavaliers= und Offizierstöchter auf und ebenso viel Elevinnen — unter welchen die sich der Musik, Tanz= und Schauspielkunst widmenden jungen Mädchen verstanden sind.

Der Stundenplan für die "Fräulein" umfaßt Religion, Erdbeschreibung, Italienisch, Physik, Schreiben, Musik, Arithmetik, Französisch, Zeichnen, Tanzen und Haushaltungskunst. Bei den "Dänzerinnen" sielen Erdbeschreibung, Physik, Arithmetik und Zeichnen fort und die meiste Zeit war der zu erlernenden Kunst gewidmet.

Es war eine Lieblingsidee des Herzogs, an seiner Universität sowohl, wie an den Kunstinstituten einst nur Landeskinder die Lehrstühle einnehmen zu sehen, und Waler, Bildhauer und darstellende Künstler heranzuziehen, damit nicht wie früher all die reichen Gagen in's Ausland wanderten und der Unwillen der Unterthanen dadurch geweckt würde.

So sollte die Ecôle die erforderlichen weiblichen Kräfte für's Theater ausbilden. Dieselbe stand unter der Aufsicht einer Intendantin, wie die Pflanzschule einen Intendanten hatte, und täglich erhielt Franziska, gleich dem Herzog, Rapporte über alles, was im Laufe des Tages vorgegangen.

Daß Franziska jede Gelegenheit, sich sekber weiter zu bilden, benützte, gebot ihr nicht allein der in ihr vorhan-

dene Wissensdrang, sondern auch die Alugheit — es war nicht leicht, Herzog Karl, den geistvollen, kenntnißreichen, seurigen und unruhigen Fürsten zu unterhalten und zu sessellen, das ersuhr sie bald. Ihre Anmuth und Liebens-würdigkeit hatten ihn entzückt, ihr sanstes Wesen wirkte günstig auf sein ausbrausendes Temperament — wollte sie ihn aber nicht ermüden, so mußte sie suchen, sein guter Kamerad an seinen Bestrebungen zu sein — um so schwie-riger für sie, als dieselben sich immer mehr dem wissenschaftlichen Gebiet zuwandten.

Sie las Wieland, Joung, Zimmermann, Ewald und Gellert und daß es mit Ernst und Nachdenken geschah, beweisen zahlreiche Aufzeichnungen von ihrer eigenen Hand, die sie jenen, wie auch Anigge, Musäus, Johnston, Campe, Niemeyer, ja Shakespeare entnommen.

Gerade über das, was sie ftündlich beschäftigen mußte, der Gedanke, Karl's Herz sich zu erhalten, hat sie aus Lichtenberg niedergeschrieben:

"Es ist schwer, einen Mann treu und verliebt zu erhalten, und um figürlich zu reden, ihn, der alle Kleider gesehen, durch ein anders gestecktes Band zu überraschen. Nichts aber ist leichter, als ein ganzes Regiment Liebshaber kommandiren." — — —

Sie wußte, daß, wenn Karl nach kurzer Zeit ihrer müde wurde, sie nicht über der Linie stand, welche all jene Frauen gleichstellt, die zeitweise sich der Freundschaft eines Fürsten gerühmt hatten, um später wie ein Spielzeug fortgeschleudert zu werden; ihr einziger Chrzeiz konnte, da sie nicht nach Macht, Ansehen und Bereicherung strebte, nur darin bestehen, Karl's Liebe und Achtung dauernd zu behalten.

Sentenzen aus den obgenannten Schriftsellern über die She, deren traurigste Verhältnisse sie aus eigner Ersfahrung kannte, haben ihr zu denken gegeben:

"Heirathen heißt, aus einem freien Menschen ein Leibeigener werden — gutes Geld in Scheidemünze ein= wechseln. Gleich am Tempel Hymens liegt der Kirch= hof der Liebe."

Wie tief sie die Anschuldigungen fühlte, welche die Welt für sie hatte, und sich doch jener Ehre bewußt war, die in allen Lagen bleibt, der des Herzens und Gemüthes, zeigt ein kleiner Zettel, auf welchen sie mit ihrer feinen, slüchtigen Schrift — ihre Orthographie war die denkbar schlechteste — gekrißelt:

"Die wahre Ehre ist das Zeugniß unfers Sewissens, daß wir edle Handlungen aus edlen Beweggründen vollsbringen, der Beifall des Publikums ist nur in so weit Ehre, als er mit dem Zeugniß unsers Gewissens überseinkommt. Sich allein leben, heißt gar nicht leben. —

Sorge ja dafür, daß dein jedesmaliges Betragen den Beifall der Weisen und Guten habe; sollt es sich aber ereignen, daß Vernunft und Gewissen etwas von Dir verlangten, wovon Du voraus sähest, daß das Urtheil der ganzen Welt sich dagegen empören, und daß es Dir unmöglich sein würde, auch nur einen Einzigen von der Rechtmäßigkeit Deines Versahrens zu über-

zeugen, so verschmähe großmüthig und standhaft das Urtheil der ganzen Welt, und thue herzhaft, was Bernunft und Gewissen von Dir verlangen, denn keines Menschen gute Meinung muß Dir theurer sein, als das Bewußtsein vor Gott und Deinem Gewissen recht gesthan zu haben."

An einer andern Stelle dieser gelegentlich hingewor= worfenen Aufzeichnungen sagt sie:

"Eines jeden Menschen höchste und wichtigste Pflicht ist, sich den Begriff seiner Bestimmung so vollkommen klar und deutlich zu machen, als möglich. Und Religion ist die wichtigste Angelegenheit des Menschen. — Der gar keinen Theil seiner Zeit dem Nachdenken und der Ueberzeugung widmet, wird weder Würde noch Gleichsformigkeit in seinem Charakter haben."

Sie hatte auch manche Kämpfe mit Neid und Cabale zu bestehen — die Hösslinge vergaben ihr nicht, daß sie, statt Karl's Prachtliebe zu fördern und sich zur Königin von Festen zu machen, eine Schaar von Günstlingen, die ihr Macht und Stellung verdankten, um sich zu versammeln, Karl's wachsende Neigung zur Einsachheit zu fördern suchte. Eine Frau, welche die Liebe eines Fürsten gewinnt und ihre eigenen ehrgeizigen Pläne nicht versolgt, war etwas so Ungewohntes, daß Jene erst Staunen und dann Aerger ersaste. Der Zerstreuungen wurden immer weniger, der Herzog hielt stundenlange Conferenzen mit Prosesson, schrieb Berichte und prüfte neue Lehrmittel — es war ein Leben der gähnendsten Langeweile für die

oberflächlichen Berren. Gehorfam dem Fürften folgend, mußten fie dem Speifen der Böglinge zuschauen, sie in langen Reihen vorbeimarschiren seben, bei Brüfungen und Preisvertheilungen zugegen sein und die Reden der Pro-Die schönen Sale zu Ludwigsburg fessoren anhören. waren leer und unheimlich geworden, die Contrakte der italienischen Sänger und Sängerinnen, der französischen Tänger und Tängerinnen wurden nicht erneuert, das Bersonal, welches die großartigsten Opern und Ballets aufgeführt hatte, schmolz zusammen — es war unbegreiflich, welch eine Stimmung sich des Fürsten bemächtigt hatte, beffen Stolz es fonft gewesen war, seinen Sof als ben glanzenoften in Deutschland preisen zu hören. Jest führten bie steifen Schüler Molière'sche Comodien auf und ftatt der koketten Französinnen sab man jene in Weiberkleidern auftreten und mußte fogar noch Beifall zollen. Niemand, als die unbedeutende, der frangösischen Bildung so fern stehende, kleine Landedeldame, die Baronin von Leutrum, konnte die Anregung zu diesem Leben gegeben haben — kein Bunder, wenn man fie verdächtigte, verleumdete und beim Bergog barauf hinguwirken suchte, bag er ihrer überdruffig Manche Thrane und manch ichmerglichen Seufzer toftete es Franzista, wenn sie sab, daß Rarl's hef= tiger Sinn aufwallte, und sie ihn zu überzeugen suchen mußte, wie grundlos fein Mißtrauen war und wie bitter er sie dadurch kränkte. Den Beweis, daß solche Scenen stattgefunden, liefert ein Brief von ihr an den Herzog, welchen sie in demselben vertraulich "Bapale" nennt. Er

ist undatirt und rührt aller Wahrscheinlichkeit nach aus der ersten Zeit ihrer Berbindung mit dem Herzog her, in welcher ihn noch öfter die alten Zweifel an der Treue und Selbstlosigkeit der Frauen beschleichen mochten.

Halb in scherzendem Tone gehalten, spricht doch tiefe Wehmuth und Seelenangst aus den Zeilen:

.. Ne mehr ich mein Bavale zu verehren Ursach finde. so beiker ift die respectsvolle Liebe, mit der ich Ihre Durchlaucht Ihr Eigenthum bin, also schließen Sie felbst, mit was vor einer Leidenschaft in diesem Augenblick mein Herz vor Sie schläget und glaube Ihre Durchlaucht ficherlich, daß mir nicht das Geringste unbemerkt bleibet, was Ihre erhabene Scele fabig zu thun ift. Sie mir, bester anädigster Bergog! Gewiß, gewiß verbiene ich es! - und scheint es Ihnen nicht, kann Ihnen was verdächtig vorkommen, so untersuchen Sie und Sie werden finden, daß nicht ich alleine schuldlos bin daß nicht allein ich Ihre Gnade verdiene — und richten, sehen und handeln Sie dann selbst - nur felbft! bann sind Sie gerecht und ich beruhiget, und noch in der Ewigkeit werde ich einem Herrn danken, ber mein ganzes Glud gemacht hat, der mit ungewöhn= licher Größe sich über Cabalien und Neid erhoben und Unschuldige in feinem Fürsten-Bergen Recht finden ließ! - Jeder Ausdruck ift zu gering, mit dem ich in meinen jegigen Empfindungen die Treue beschreiben wollte, womit ich mein respektables, mein verehrungswilrdiges Bapale erfurchtsvoll liebe."

Und wenn Karl nach solchen Geständnissen und Erörterungen in die ehrlichen blauen Augen seines "Franzele" blickte, so mußten Bosheit und Neid schweigen. —

Unter den neuen Zöglingen, welche das Jahr 1773 der Pflanzschule oder, wie sie jetzt genannt wurde, der "Militär-Akademie" brachte, steht am 17. Januar Fried-rich Schiller als "Zuwachs" bezeichnet — und unter der Rummer 447 wurde er in die Nationallisse eingeschrieben.

Die Borwürfe, welche man im Stillen hauptsächlich Franziska am Hofe machte, daß sie nicht nach Einfluß auf die Staatsgeschäfte strebte, wurden in des Herzogs Augen zu einem Borzug und immer enger knüpfte sich das Band zwischen Beiden. Auch äußerlich sollte sie jetzt hoch gestellt sein.

Im September 1773 traf Herzog Karl in Knittlingen mit dem Churfürsten von der Pfalz zusammen, Franziska mußte ihn auf der kleinen Reise begleiten, was sogar von der "Stuttgardischen privilegirten Zeilung" berichtet wird:

"Anheute Bormittags erhoben Sich Seine herzog= liche Durchlaucht in Gesellschaft der Frau Baronin von Leutrum, des königl. französischen Herrn Gesandten Marquis de Clausonette u. s. w. zur Jagd." ---

Als der Churfürst abgereist ist, heißt es wieder:

"Seine herzogliche Durchlaucht aber setzen sich gleich nach Ihrer Chursürstlichen Durcklauchten Abreise mit der Frau Baronin von Leutrum ebenfalls in höchstdero Wagen und begaben sich nach dem Derselben zustehenden Gut Hohenheim, allwo Höchstdieselbe übernachteten." Im Jahre 1774 ist Franziska zum ersten Male unter den Atten über den "Jahrestag der Karlsschule und sonstige Feierlichkeiten" genannt, und zwar ist don "dem Geburtsfest der Freifrau von Leutrum auf Hohenheim" die Rede. Eine große Festlichkeit zeichnete den 10. Januar nicht aus, nur die Zöglinge der Pflanzschule und Ecole brachten ihr eine Gratulation dar und am Abend fand eine Opernaufsührung statt.

Von Karl's Briefen an das "Franzele" liegen dreißig im Königlichen Archiv, ein jeder ift ein neuer rührender Beweiß seiner Liebe und Hochachtung für die Empfängerin; von 1776 an sind sie gewissenhaft zu Geburtsund Namenstagen datirt. Einige Male hat ihn die gute Laune auch in Versen reden lassen; ein solch gereimter Gruß, der keine Jahreszahl trägt, mag hier eine Stelle finden:

# "Auf den 10. Januar:

# Allerliebste Freundin!

Ein Streit erreget sich in meinen Gedanken, Bor wem? Bor dich, er kennet keine Schranken, Hochachtung, Freundschaft und Liebe, Dieses zu denken, werde ich nicht müde; Nein, keines soll den Borzug singen, Dann alles vor dich, gedenken meine Sinnen; Ja, ich sage es, und will es wiederholen, Daß ich in Dir, mir Alles auserkohren; Nichts, als einstens nicht mehr leben, Wird diese Gedanken bei mir ausheben, Mit einem Wort mein liebster Schaß, In meinem Herz hast Du allen Plaß.

C. H.

Den Namen "Hohenheim," welcher ihr öffentlich beisgelegt war, sollte sie bald in größerer Ehre tragen; der Herzog hatte ihn einem Gut entlehnt, welches ehemals der Garbenhof genannt war und auf dem er schon seit mehseren Jahren Bauten begonnen hatte. Wenige Tage nach ihrem sechsundzwanzigsten Geburtstage wurde auf des herzogs Beranlassung in Wien dom Kaiser Joseph ein Dekret ausgestellt, das sie zur Reichsgräfin don Hohensheim erhob.\*)

Mit welch freudiger Bewegung empfing sie dasselbe aus Karl's Händen — es enthob sie der Qual, länger den Namen eines Mannes zu tragen, welchen sie dem Fluch der Lächerlichkeit preisgegeben. Zugleich war es aber ein Zugeständniß des Herzogs, daß er sic auch äußerslich, der Welt gegenüber, so hoch stellen wollte, wie es sein Herz im Stillen that.

"Reichsgräfin von Hohenheim!" — Da lag es vor ihr, das mühvoll auf Pergament geschriebene Diplom mit dem kunstreich gemalten Wappen und dem Siegel in vergoldeter Rapsel, welche sie beide fortan zu führen besugt war und Einer, welchem sie es vor allen Undern so gerne gezeigt, dem sie den Passus "Theresia Franziska von Vernerdin aus dem altritterschaftlichen und stiftsmäßigen Geschlecht derer von Vernerdin in Schwaben, aus welchem Geschlecht sich Mehrere mit ganz besonderen Verdiensten um unsere glorwürdigen Vorsahren und das heilige rö-

<sup>\*)</sup> Anlage I. Diplom Jofephs II. für Therefia Franzista von Bernerbin. d. d. 21. Jan. 1774.

mische Reich in mannigfaltigen Gelegenheiten rühmlich außgezeichnet haben," mit stolzer Freude vorgelesen hätte, ihr Bater, hatte bereits die Augen für immer geschlossen. Im selben Monat, der ihre Standeserhöhung brachte, senkte man den von ihr heißgeliebten Bater zu Adelmannssselden in die Gruft; mit bittrem Weh erfüllte sie der Gedanke, daß er mit Sorgen um ihr zeitiges und ewiges Wohl sein grau gewordenes Haupt zur Auhe gelegt hatte, daß ihm nicht vergönnt war, sein Kind vor der Welt durch eine hochherzige Handlung des Herzogs geehrt zu sehen.

Es ist vielfach angenommen, daß bereits vor ober bei Franziska's Erhöhung zur Reichsgräfin Berzog Karl sich morganatisch mit ihr vermählt habe - das geht aber weder aus den handschriftlichen Quellen des Röniglichen Hausarchivs bervor, noch ift ein folder Schritt Rarl's bei Lebzeiten seiner rechtmäßigen Gemablin für ihn als Ratholiken denkbar. Die ihm später, als Elisabeth Sobbie Friedrike von Bapreuth gestorben mar, noch von Rom aus bereiteten Schwierigkeiten binfichtlich ber Bulaffigkeit einer Che mit Franziska brachten ihm manchen Verdruß, und erst nach langen Berhandlungen trokte er den Aussprüchen bes Kirchenfürsten — um so weniger hatte er damals allen Gesegen seiner Religion Sohn gesprochen. auch die strengaläubige Franziska würde sich schwer= · lich zu einer Scheinceremonie haben bewegen laffen, eine solche bätte ihr Gemüth nicht beruhigt - geduldig, wenn auch mit wundem Bergen, unterwarf sie sich den nothwendigen Folgen, die ihre Trennung von Leutrum und das Zusammenleben mit dem Herzog ohne priesterlichen Segen mit sich brachten — dem Ausgeschlossensein von der Beichte und vom Abendmahlstisch. Das, was ihr Semüth beruhigte, war der Sedanke, Karl ein stilles Glück zu gewähren und in engen Kreisen Gutes zu wirken. — Ob jemals eine öffentliche Rechtsertigung, eine Erfüllung des schriftlichen Bersprechens, das in ihrer Schatulle lag, ihrer harren konnte, wie sollte sie sest daran glauben?

Um jene Zeit hat man sich Franziska's äußere Erscheinung in vollster Blüthe zu denken — groß, von harmonischer Fülle, frisch und mit jenem berühmten blendenden Weiß ihrer Hautsarbe, das ihren größten Reiz bildete,
nicht mehr zaghaft, wie als mädchenhafte Knospe, auftretend, sondern sicher, eine elegante, graziöse Weltdame.

Fortan bei allen Festen und seierlichen Gelegenheiten an Karls Seite, mußte sie Glanz und Geschmack in der Toilette zeigen.

Die Rococozeit brachte die silber = und goldgestreiften Stoffe wieder auf, liebte Sammt und glänzenden Atlas, seine Spizen und wunderlich verschnörkelten Schmuck. Maria Antoinette ließ den Reifrock aufs Neue seine volle Weite entfalten, schuf das hohe Toupet à la Flore, so daß bald ganze Blumengärten auf den Röpfen der Dainen schwebten, aus Italien kamen die runden Strohhüte; Spazierstöckhen, Lorgnons, große bemalte Fächer oder zierlich kleine in Schmetterlingsgestalt bewegten sich in den

Händen der Damen. Württemberg folgte auch in der Mode dem Beispiel Frankreichs.

Für Franziska's Gestalt ist kaum eine passendere Tracht benkbar, als die jeuer Tage; sie gestattete ihr den schönen Hals und die wundervollen Arme frei zu lassen, der Puder stand blondem Haar am besten, zu dem Reifrod gehörten ihre graziösen Bewegungen, wie für ihre kleinen Füße die zierlichen Hadenschuhe erfunden zu sein schienen. Besonders hervorgehoben wird die Grazie, welche sie beim Tanzen zeigte, der Wohlklang ihrer Stimme und ihre gute, zusammenhängende Condersation.

Durch das Landleben gewöhnt, sich jeder Witterung auszusetzen, hatte sie nichts von dem verzärtelten Wesen einer Stadtdame; Wind und Zug durften sie umblasen, ohne ihr eine Ekkältung und mit derselben übele Launen zu bringen. Ihre Lebensweise war bis ins späteste Alter die einfachste; sie ließ sich niemals bedienen, kand früh auf, war stets thätig und im Essen äußerst mäßig. Alle diese Gewohnheiten behielt sie am Hose bei, Luxus und Weichlichkeit um sich her verachtend.

Heiter und voll Selbstverleugnung im Berkehr mit Herzog Karl, gewann sie gerade dadurch seine dauernde Neigung — Männern wie ihm sind Frauenlaunen und wechselnde Stimmungen eine Unbequemlichkeit, die sie nicht lange ertragen.

Wie die Pflanzschule oder spätere Militärakademie täglich mehr an Ruf gewann, so auch Franziska's kleines Saint-Chr. Zahllose Bittschreiben liesen an den Herzog ein von Müttern, welche Aufnahme für ihre Töchter wünschten, "da weltkundig, wie überaus löblich es mit der Erziehung gehalten werde." Niemals aber griff Karl der Protectorin vor, vielmehr heißt es jedesmal, wie einer Dame aus Montbéliard geschrieben wurde:

"Cet établissement étant protégé par Madame la Comtesse de Hohenheim, il dépendra de vous adresser à ce sujet à cette dame et d'attendre sa réponse."

Nirgends tritt das Streben der neuen Reichsgräfin hervor, ihre Familie an den Hof zu ziehen oder sie durch des Herzogs Gnade irgendwie zu bereichern. Nur ein Brief der Mutter sindet sich vor, in welchem sie für ihre jüngste Tochter Juliane, die damals vierzehn Jahre zählte, um Aufnahme in die Ecole bittet. Derselbe ist nach des Vaters Tode geschrieben und von Juliane auf der Solitüde übergeben; schwerlich hätte der stolze Vernerdin sich herbeigelassen, den Mann um etwas zu bitten, dessen Liebe zu seinem Kinde er für verderbendringend hielt.

Frau Johanne sah in jener Bitte nichts anderes, als einen Schritt, den viele Mütter für ihre Kinder thaten. Der Brief, charafteristisch für ihre eigene Bildung, lautet wörtlich und in ursprünglicher Rechtschreibung:

"Durchlauchtiger Herhog gnädigster Herhog und Herr

Ewre herhogliche Durchlaucht wollen die höchste gnade haben meine jüngste Dochder in allerhöchst dero = selben vortressichsten anstalt der Ecole des Demoiselles auf zu nehmen. Zu empfindlich wegen dieße große gnade bin ich nicht in stand die Empfindungen des unterthänigsten Dankes meines Herhen an den Dag zu legen als das unterthänigst Versichern das den höchsten stetz bitten werde, daß Er Ewre herzogliche Durchlaucht vor dieße große Handlung da Vor Segnen wolle. Dießer meiner Dochder aber, welche Ew. herzoglichen Durchlaucht zu Füßen lege, werde ein begern sich dießer gnade Einigermaßen dar durch verdienth zu machen das sie mit mir Zeit lebens die gesinnungen des unterthänigsten Dankes und soupmiessesten Verehrung beh behalt mit welchen ich die gnade habe sehn

Ewere herhoglichen Durchlaucht unterthänigste magd

de Bernerdin née de

Adelmannsfelden,

Vohenstein".

b. 4. September 1774.

Des Herzogs überaus gnädige Antwort, womit er die Mutter seines Franzele ehren wollte, war:

"Solitiide, d. 11. Sept. 1774.

Bohlgeboren!

Es ist mir dasjenige Schreiben, welches dieselbe unterm 4. dieses an Mich abzulassen beliebt hat, gestern durch dero Fräulein Tochter richtig behändigt worden. Gleichwie es Mir nun überhaupt angenehm ist, derselsben durch die Aufnahme ermeldet dero Fräulein Tochter in die unter Aufsicht der Frau Gräsin von Hohenheim

stehende Ecóle des Demoiselles ein Zeichen Meiner besondern Hochachtung zu geben, also kann dieselbe sich auch versichert halten, daß auf deren Erziehung alle mögliche Aufsicht und Sorgfalt werde gewendet werden und wird es Mir auch ansonsten noch allemal zu besonderem Bergnügen gereichen, wenn Ich auch in andern Fällen Gelegenheit erhalten werde, wo Ich derselben diesenige ausnehmend estime erproben kann, womit Ich bin

## Derfelben

freundwilliger C. v. 2B.

Frau Bernerdin zu Abelmannsfelden."

Mitten unter seinen Professoren und Zöglingen ergriff den Herzog wieder seine alte Reiselust, der Gedanke, Franziska, der gelehrigsten Schülerin, fremde Länder und Städte und die Baudenkmäler des Alterthums zu zeigen, regte ihn dazu an. Für die Wintermonate wurde also eine Reise nach Italien bestimmt und am 15. December 1774 brach man bazu mit ziemlich zahlreichem Gefolge bon der Solitube auf. Um ungebundener zu fein und läftige Feierlichkeiten zu vermeiden, reifte Rarl unter bem Namen eines Grafen von Urach. Als Cabinetssecretair wurde Professor Le Bret mitgenommen, welcher eine Reise= beschreibung, die jeden Ausspruch Karls über ein Runftwerk oder irgend welche Sehenswürdigkeit gewissenhaft enthält, verfertigen mußte. Man ging über Montbeliard, um der Geburtstagsfeier der Herzogin Dorothea beizu-Bely, Bergog Rarl.

wohnen. Was der Hof daselbst an Vergnügungen zu bieten hatte, wurde den Gästen zu Theil, ebenso wie Franzista ein freundlicher Empfang. Daß aus der bescheidenen Baronesse von Leutrum eine Reichsgräfin geworden, die sogar, so wollte es Karls Wille, als seine Lebensgefährtin geachtet und behandelt werden sollte, erfreute die kluge Nichte Friedrichs des Großen, statt sie zu befremden. Blieb Franziska des Herzogs Neigung gewahrt, so war dadurch Dorothea's Kindern der Thron gesichert.

Aber auch abgesehen von diesen ins Gewicht fallenden politischen Gründen, war und blieb das Verhältniß der Herzogin zu Franziska lebenslang ein freundschaftlich-vertrautes. Zahlreiche Reisen der Mömpelgardter Herrschaften an Karl's Hof und das häufige Zusammengenanntsein der beiden Frauen beweisen das zur Genüge.

Von Montbéliard reiste man nach Genua, hier wie in jeder der folgenden Städte suchte der Herzog die berühmten Paläste, Kirchen und Bilder auf, aber auch Armen-häuser und Erziehungsanstalten weckten sein Interesse und wurden eingehend von ihm besichtigt. Nach Pisa und Florenz kam Neapel zu längerem Ausenthalt. Wie einst die Herzogin Friederike so bestieg auch Franziska den Besub in Begleitung der Kammerherren, der Herzog mied die Unbequemlichkeit und besah die Stadt indessen.

Die Reise brachte für die junge Frau glückliche Tage, frei alles Zwanges, den die Etiquette ihr sonst in der Heimat auferlegte, durfte sie mit dem Herzog verkehren, Neid und Intriguen umspannen sie nicht und sie konnte sich ungestört an Natur und Kunst erfreuen und Sinn und Berständniß für dieselbe bilden.

Ihr Geburtstag fiel in die Reisezeit, war aber auf ber Solitübe nicht vergessen, Oberst Seeger sandte ein Schreiben an seinen Gebieter, in welchem es heißt:

"Die herzogliche Militär = Akademie unterstehet sich, ber Frau Gräfin Exellenz auf Hochdero Geburtstag ihre auf die Entfernung eingeschränkte schriftliche Debotion zu bezeugen."

In Neapel sprach Herzog Karl zum ersten Male den Bunsch aus, Franziska am Hofe vorgestellt zu sehen und mit Bereitwilligkeit willfahrte man demselben hier, wie später an den Hösen Deutschlands, um damit zu zeigen, daß man die Stellung Karl's zu ihr als durch die Bershältnisse nicht allein entschuldigt, sondern sanctionirt hielt.

Neben Ferdinand I. saß damals auf Neapels Königs= thron Maria Karoline, Maria Theresia's Tochter, deren stolzer Sinn sich sicher gesträubt haben würde, die Reise= gefährtin Herzog Karl's zu begrüßen, hätte ihr sein Wesen und sein Urtheil über Franziska nicht imponirt.

Jebenfalls lag in der Art und Weife, wie Karl von seiner Freundin sprach, so viel Hochachtung, daß man nicht gewagt hätte, seinem Wunsche ein "Nein" entgegen zu setzen.

Sonderbarer Weise ging dem Empfang die Bitte vorsher, der Herzog wolle für sich und sein Gefolge auf den Gebrauch von Parfüm verzichten, da die Königin durchaus

teine starten Gerücke vertragen könne. Dazu liest man in einem Briefe des Rammerherrn der Königin die Tollettenvorschrift, welche man der Gräfin nach dem Hofceremoniel machte:

"Madame la comtesse de Hohenheim à ce que la Reine m'a fait l'honneur de me dire, fera le plaisir de paraître en adrienne et en petit panier!"

Die Rüdreise führte über Venedig, die Stadt, welche Karl so häufig in voller Lebenslust gesehen. Bei seinem dritten Ausenthalt daselbst hatte er ein eigenes Casino erbaut; auch auf Murano, der reizenden Insel, wohin man sich in der heißern Jahreszeit ihrer freien Lage und hübsichen Gärten wegen zurückzog, hat er ein Landhaus besiessen.

Welche Gedanken über die Vergänglichkeit und Nichtigkeit aller Freuden und Genüsse Karl wohl gerade in Benedig kamen, jetzt, wo er das unnöthige, gleißnerische Flitterwerk abgestreift hatte, um sich ernsten Dingen zuzuwenden?

Auf Franziska machte die Meerblume der Abria mit ihren Marmorpalästen, der Pracht der Kirchen, dem wunderlich-phantastischen Glanz des Dogenlebens einen mächtigen Gindruck.

Zu Anfang des März 1775 näherte sich Karl wiede den Grenzen des eigenen Landes, am 8. desselben Minats empfing man ihn feierlich zu Göppingen mit Ehre pforten und Gedichten im überschwänglichsten Tone:

"So reis't einst Solon, sein Attica weiser zu machen, Nach Mizraims Gestad" auch Stuttgart hatte sich festlich geschmückt, es sehnte sich lange schon nach des Herzogs gänzlicher Heintehr in seine Mauern und deutete seine Wünsche, wieder Residenz sein zu dürsen, beim Empsange an:

"Die Traubenstadt liegt auf den Anieen Und Sehnsucht ist ihr Blick, — — Hier ist Er! Ehrenvoll von seinem Kömerpfade! Sein Diadem warf nie den Blitz so rein! Rommt nur mit ihm auch seine Gnade, So soll er Titus sein!"

# V. (1775 --- 76.)

"Stuttgart vor hundert Inhren." — Befuch des Erzherzogs Maximilian. — Keise nach der Schweiz. — Lauater. — Brief Herzog Karls zu Franziska's Namenstag. Das Haus der Gräfin von Hohenheim. — Vermählung des Großfürsten Panl von Kußland mit der Prinzessun der Militär-Akademie und der Kestdenz nach Stuttgart. — Das Akademie-Gebäude. — Gereimter Glükwunsch des Herzogs. — Billet der Hoheit an die Gräfin von Hohenheim. — Reise nach Frankreich und England. — Wessentliche Audienzen. — Hohenheim. — Leben dasselbs. — Karls Dopularität.

Ja, die Traubenstadt hatte sich in dem Zeitraum von zehn Jahren, wo Ludwigsburg wieder den Vorzug ershalten, nicht daran gewöhnen können und wollen, vernachslässigt zu sein.

Man vergaß nicht, wie hübsch es gewesen, die großartigen Auffahrten des Hoses zu sehen, die prächtige Leibgarde Karls und das ihn umschwärmende Personal von Heiducken, Schweizern und Mohren in ihren phantastischen Trachten. Seit dem Jahre 1764 wo sich der Herzog grollend nach Ludwigsburg zurückgezogen, hatte Stuttgart bedeutend an Einwohnern verloren, es zählte jetzt nur wenig über 15000, seine Straßen waren leer, das Leben einförmig und langweilig, die Fremden hielten sich nur slüchtig auf — es war wieder wie zu Eberhard Ludwigs Zeiten. Man erzählte sich unter Seufzen von den schönen Opernaufführungen im Lufthaus, zu denen der Einlaß felbst für die Bürgerfamilien unentgeltlich gemesen und von den frangösischen Comodien, die im "Neuen Bau" stattgefunden, von den venetianischen Messen auf dem alterthümlichen Marktplat und klagte, wie so ichade es fei, daß der bom Brand gerftorte Flügel des neuen Schlosses ruinenbaft daliege. Die Stragen der vernachläffigten Refidenz waren schmutzig, die Rerichthaufen präsentirten sich sorgloß vor den Säusern und verdarben die Luft, die Biebheerben zogen behaglich einher, das Brüllen eines Ochsen und das Rrähen eines Hahnes unterbrach zuweilen die ländliche Stille und an den Gossen, welche sich in Mitte der Straken befanden, schnatterten Enten und Sanfe ungestört ftundenlang fort.

Bei der Dunkelheit war man in Lebensgefahr zu berfinken oder zu stürzen, zwar hingen die dreiecigen Straßenlaternen da, aber sie wurden nicht angezündet und man mußte, aus dem Wirthshaus heimgehend, sein Laternchen selber tragen.

Ja, früher, da war es anders! Man erinnerte sich verschiedener großartiger Feste, wo der Herzog nicht allein der Stadt eine besondere Verordnung gab, sich in mög-lichst reinem Zustande und mit brennenden Laternen zu präsentiren, sondern den Weg von dort nach Ludwigs-burg von Vauern mit Pechsadeln erleuchten ließ.

Diese von magischem Lichtglanz übergossene Straße durchfuhren in den Abendstunden die zahllosen, goldschimmernden Karoffen, die ihre Insaffen zu neuen Vergnügungen trugen, und Hunderte drängten sich herbei das schöne Schauspiel zu sehen.

Früher hatte manches Perrückenhaupt sich geschüttelt und über den übermäßigen Luzus geklagt und manch ansberes, zopfbeschwerte dazu genickt, jest hatte man der jungen Schwesterstadt, an die sich gar keine ehrwürdigen Erinnerungen knüpften, Alles gönnen müssen und bald, ja, bald mußte, wenn es so blieb, in den Straßen der Residenz das Graß hervorsprießen.

"Es fehlt eben der, welcher das Alles mit einem einzelnen Wort ändert — Herzog Karl!" so sagte und klagte man erst in der Stille und dann lauter von Einem zum Andern.

Nicht wenig trugen auch die Frauen und Töchter der ehrsamen Bäter der Stadt dazu bei, daß man den Wunsch immer underholener außsprach, es möchte werden wiefrüher und der Landesherr freundlich vergessen, was geschehen war. Es war sehr langweilig für die Stuttgarzterinnen, in den Erkerchen zu sigen und durch die kleinen, bleigesaßten Fensterscheiben das tägliche Einerkei zu sehen! Früher waren goldstroßende Cavaliere auf und niedergegangen und manch hübsches Gesichtchen, das sich herabbog, wurde mit bewunderndem Blick gestreist und wenn darob auch die Köthe der Berlegenheit ausstlieg, es war doch besser gewesen, weit besser, als tagaus und ein dem Hitten nachzuschauen, der schwerfällig mit seinen gehörneten Schühlingen dahin zog. Man hatte auch nicht minder

gern die gehutten Hofdamen in ihren Porte-Chaisen vorübertragen sehen und beobachtet, welcher Hofherr, nebenhergehend, eifrigst hineinsprach. Das gab zu den lebhaftesten Unterhaltungen Stoff, wenn man gemüthlich beim Kaffee in der Stube der Frau Stadtschreiberin zusammen saß, auch wohl gelegentliche Nachahmung für diese und jene modesüchtige Beamtenfrau.

In dem verdienstvollen Werke "Stuttgart vor hunbert Jahren von Professor Julius Klaiber" hat man das anschaulichste Bild von dem damaligen Umfang der Stadt und dem Leben in derselben.

"Da, wo jest die brandende Häusersluth den ganzen, weiten Thalkessel erfüllt hat und in einzelnen Wogen bereits an den Bergen emporschlägt, da liegt vor hundert Jahren in der Mitte des Grundes, friedlich in seine Mauern geschmiegt, das fünfmal kleinere Stuttgart.

Ein breiter Saum von prächtigen Obstgärten umzieht es rings und leitet unsern Blick sanft zu dem saftigen Rebengrün, das auf allen Seiten die Abhänge bekleidet. Es ist in der That ein Bild von idhillischem Zauber, bei dem wir es begreifen, wenn ein Sohn des flachen Nordens in begeisterten Worten die "Holdseligkeiten und sonderbaren Reizungen des Resenbachthals preist, darinnen das gute Stuttgart nicht anderst, denn ein edler Stein in einem pretiösen Ringe gleichsam eingeschlossen ruht."

Wenn wir die Stadt genauer betrachten, so untersichen wir von unserer Höhe noch beutlich die drei Bestandtheile, aus denen sie im Lauf der Jahrhunderte er-

wachsen ist: zu unsern Füßen die Eßlinger Borstadt, ländslichen Charakters; in der Mitte die Altstadt, winkelig und eng zusammen gebaut, und darüber endlich mit breiten, rechtwinklich sich schneidenden Straßen, der Stolz des das maligen Stuttgarters, die reiche oder Turnieracker-Borstadt, deutlich erkennen wir auch noch den Lauf der innern Mauer, die in älteren Zeiten die Altstadt von den Borsstädten trennte, obgleich die Thorthürme bereits gebrochen und der Graben an vielen Stellen zugeschüttet ist; in weitem Eirund sehen wir sie von der Alten Kanzlei der heutigen Königs= und Seberhardsstraße entlang zurück zum Alten Schlosse ziehen.

Bollkommen erhalten aber ist um diefe Zeit noch ber äußere Mauerring, wenn er auch nicht mehr dem Schutz ber Stadt wider feindlichen Anmarich, sondern nur noch der Handhabung der Sicherheitspolizei dient. Das große Mauerviered, das uns Cannstadt zu ins Auge fällt, einen unbebauten Raum umschließend, aus dem das prächtige Lusthaus hoch emporragt, ist der einstmals gefeierte, um diese Zeit ziemlich verwahrlofte Luftgarten. Ihm zur Seite, am untern Ende des jegigen Ronigsbaues ftebt das stattliche Siechenthor, an der Strafe nach Ludwigs= burg gelegen. Dort haben sie den Jud Suk Oppenheimer binausgeführt auf dem Armenfünderkarren zur Galgenfteige, und noch ift auf ihrer Bobe der rothe Räfig zu seben, in dem sie ihn an den eisernen Alchymistengalgen gebängt haben; alle Schlossermeister von Stuttgart hatten damals sich ausgebeten, einen Schlag an dem Käfig thun zu dürfen.

Doch wir wenden unsern Blid gurud gur Stadtmauer und folgen ihr an dem Ratharinenstift bin, der letten Bohnung des Jud Suß, wo das Seegassenthor stand, immer der Schloßstraße entlang, über das Buchsenthor weg zum Bollwert, bem bochften Bunkt ber Stadt, dann in sanftem Bogen zum Rothenbildthor, an der Kreuzung der Paulinen- und Rothenbühlstraße, hinab zum Folterthurm entsetlichen Andenkens, dann aber in scharfem Winkel zurück zum düftern Seel- oder Seilthor, an der jetigen Tübingerftraße am Ende der turz zubor erbauten Leaionskaserne gelegen. Wir folgen der Mauerlinie weiter über das Hauptstätterthor am Ausgang der Thorstraße weg, am Wilhelmsplat aufwärts, und nun immer hinter der Weberstraße bin, an jenem unförmlich rothen Thurme vorüber, der als letter Reft der alten Stadtbefestigung noch heute seltsam in das moderne Stuttgart hereinblict bis hinab zum Eklingerthor am Ausgang der gleichnamigen Strafe, von wo die Mauer sich wieder an die des Luft= gartens anschliekt.

Das ist der bescheidene Umfang der ersten Haupt= und Residenzstadt des Herzogthums. — Zahlreiche Hausgärten unterbrechen die Straßenreihen und namentlich die Gegend des Bollwerkes bis zum Rothenbildthor hinüber, ist noch ganz in Grün gehüllt. Außerhalb der Mauer steht nur dann und wann eine Ziegelhütte oder ein vereinzeltes Wirthshaus." —

Mit einem Gefühl der Genugthuung vernahm Herzog Rarl bei feiner Rudtehr von Italien Rlagen und Bitten

ber Stuttgarter — sie kamen ihm nicht unerwünscht. Der Aufenthalt auf - ber Solitübe war durch ihre weite Entfernung von Stuttgart und Ludwigsburg sehr erschwert, die Bevölkerung, durch die Pflanzschule gewachsen, war immer schwieriger mit allen nothwendigen Bedürfnissen zu versehen. Er dachte aber noch an bedeutende Erweiterungen der Erziehungsanstalten, deren Berwirklichung sich dort zu viel Hindernisse entgegen stellten.

So herrlich der Aufenthalt auf der Berghöhe für die Sommermonate war, so sehr litt man von der Winterstrenge daselbst, und das wurde ein neuer Beweggrund, die Anstalten in die geschütztere Stadt zu verlegen.

Seit 1773 nannte Karl die Pflanzschule "Militär-Atademie" — sie sollte später noch einmal den Namen wechseln.

Auch in Ludwigsburg gefiel es dem Herzog immer weniger, er hatte seinen Hofstaat verkleinert und nun war es öde in den großen Festräumen, das glänzende Opern= haus geschlossen, die Straßen und Alleen unbelebt.

So zeigte sich Karl ben Wünschen und Vorschlägen bes Stuttgarter Magistrats geneigt und versprach, die Hof-haltung und Regierung wieder nach dort zu verlegen. Die Vorschläge bestanden in dem Anerdieten der Stadt, die hinter dem neuen Schlosse gelegene Kaserne für die Atademie einrichten zu lassen und die Umzugskosten zu tragen. Der Ausbau der Kaserne für den neuen Zweck wurde schlenigst begonnen, und ebenso der Schloßbau wieder aufgenommen.

Ein anderer Plan, welchen Karl gleichzeitig mit gewohntem Eifer ergriff, war der, Hohenheim zu einem Bohnsitz einzurichten und hierzu mögen Franziska's Wünsche beigetragen haben, die sich nach Stille und Abgeschiedenheit sehnte, wo sie dem Herzog mehr sein konnte, als in dem Geräusch des Hoslebens. Die letzte italienische Reise hatte dem baulustigen Fürsten neue Ideen für sein Hohenheim gegeben, zu deren Ausführung er nun schreiten wollte.

Inzwischen, während man noch auf der Solitüde resibirte, lockte der Ruf der Akademie alle Fremden herbei. Karl gestattete mit Stolz die Besichtigung seiner Lieblingsschöpfung und in dem noch existirenden Fremdenbuch sind viele bedeutende Namen von Besuchern verzeichnet. Sehr häusig berichtet auch der Intendant, Oberst Seeger, der des Herzogs vertrauteste Stüße war, was die Fremden geäußert.

Fürflichen Persönlichkeiten diente Karl selber als Führer, so dem Erzherzog Maximilian, welcher, dem "Befehlbuch" nach, eine Art Hofjournal, das jeden Borfall gewissenhaft aufgezeichnet enthält, am 14. März auf der Solitüde einstraf. Gelegentlich der Beschreibung der daselbst stattsindenden Prüfungen und Darstellungen der Zöglinge ist erwähnt, daß ihre Excellenz die Frau Reichsgräfin von Hohenbeim einem derselben wegen besonders guten Vetragens ein Geschent gemacht habe.

Ihre Rolle als gütige Fee, als welche sie später vom ganzen Land gesegnet wurde, begann also schon jest, wenn auch nur im Kleinen.

Vor der Uebersiedelung des Hoses und der Erziehungsanstalten nach Stuttgart fand noch eine Reise in die
Schweiz statt, auf welcher Franziska ebenfalls den Herzog
begleitete. Dieselbe wurde wieder mit beträchtlichem Gefolge am 16. August angetreten, ging nach Zürich, Bern,
Genf und führte über Straßburg zurück; am ersten September waren die Reisenden wieder auf der Solitüde angelangt. Des Herzogs Hauptzweck auf seinen jezigen
Fahrten außer Landes war der, Erziehungshäuser und
Universitäten zu besichtigen, den Collegien beizuwohnen und
neue, bortheilhaste Einrichtungen für seine Jöglinge zu
benützen.

In Zürich besuchte er mit Franziska Lavater, besah bas Waisenhaus und scherzte, worauf Jener sich in einem Briefe, in welchem er für einen Schiller der académie des arts um Entlassung bittet, besonders beruft, freundslich mit den Kindern daselbst.

Die neuen Eindrücke, der tägliche Umgang mit dem Herzog und gelehrten Männern, mit welchen derselbe in ihrer Gegenwart debattirte, trugen zu Franziska's Fortbildung unendlich viel bei. Fast zaghaft trat sie freilich Personen wie Lavater gegenüber, sie fühlte sich stillschweisgend von ihren strengen Ansichten gerichtet und sprach das unumwunden später gegen den berühmten Doctor Niemeher vom Wassenhaus zu Halle aus. —

Herzog Karl sah indessen immer mehr in ihr das erfüllt, was er gehofft und gewünscht — sie war ihm nicht allein Gefährtin, sondern treue Mitarbeiterin. Und wenn sie bangend in die Zukunft blidte und die Wandelbarkeit seines Herzens fürchtete, so mußten sie doch wieder die überzeugenden Beweise seines dankbaren Gemüthes beruhigen. Die Aufgabe, welche sie sich gestellt, gelang ihr und die Welt mußte sie um derselben willen milder bewurtheilen.

"Meiner liebsten Sehülfin und besten Freundin am Tag Franzistens," heißt es auf dem vergilbten Umschlag, der folgenden Brief umschließt.

## "Liebfte Gehülfin!

Die Bersicherung Deiner Liebe, Deiner Hochachtung, was kann mir angenehmer sein, was kann vor mich beruhigender gedacht werden? Das Bewußtsein, wahre Ansprüche daran machen zu können, die Ueberzeugung, Dich über Alles zu schäßen, sind Gegenstände, die mein vor Dich zärtliches Herz erfüllen, Gegenstände, die mit mir dauern werden, und deren Ende nur mit dem meinigen in Verbindung stehen können.

Heute, an dem Tag Deines Namens, wiederhole ich Dir biefe Gesinnungen, diese aus reinem Herzen sließenben Gesinnungen. Die Erfüllung meiner Wünsche sind Deine Glückeligkeit und die Richtung aller meiner Handlungen gehen auf diesen Zweck.

Daß boch Deiner Tage viel, ja recht viele werben, daß doch die Borfehung Dich zu meiner Seite zu lauter glücklichen Aussichten gesellet, und daß mir doch der Gelegenheiten viel werden mögen, Dich zu überzeugen, daß die Liebe, die Zärtlichkeit, aber auch die Hochach-

tung Deines andern Dich, mit dem Band der festesten Dauer geknüpft, und nur der Tod allein der Zerstörer sein kann und wird.

Diese Zeilen weihet Dir heute an dem Tag Franzistens C. v. W."

Im herbst besselben Jahres verließ Herzog Karl die schöne Solitüde um nie mehr für längere Zeit nach dort zurückzukehren; das alte Schloß zu Stuttgart war wieder wohnlich für ihn eingerichtet worden, auch die Ecole des Demoiselles bekam in demselben ihren Aufenthalt.

Um diese Zeit wird es gewesen sein, daß auch die Gräfin von Hohenheim ein Haus in der Stadt erhielt; dasselbe ftand "am großen Graben" der heutigen Rönigs= straße, die damals nur weitläufig bebaut war, gegenüber der von der Stadt errichteten Hauptwache. **Eberhard** Ludwig hatte es der Grävenig — unseligen Andenkens, Eine bose Erinnerung also, die sich an das aeschenkt. Haus knüpfte und nach "Stutigart vor hundert Nahren" Professor Rlaiber nennt ein palastar= nicht die einzige. tiges Gebäude an der Stelle des jetigen Ministeriums bes Aeußern auch als Wohnung von Rarl's bosem Genius Montmartin. — Nachweisbar ift Franziska's Saus bis 1816 die kronpringliche Wohnung geworden, wo es von König Wilhelm bedeutend erweitert, seiner jezigen Bestimmung überwiesen murbe.

Grävenig und Montmartin also frühere Besitzer, ebens so gefürchtete, wie gehaßte Namen — bennoch konnte Franziska den Erinnerungen trozen und auch das Volk mochte schon wissen, daß es nichts von ihr zu fürchten, vielmehr zu hoffen habe.

Daß Herzog Karl den kleinen Palast seines Franzele ebenso glanzvoll wie künstlerisch nach damaligem Geschmack ausstattete, läßt sich voraussetzen. Häusig ist unter den Akten der Akademie von dort ausgeführten Arbeiten die Rede, sicher hat auch Guibals Pinsel mitgeholsen, die Plassonds in demselben zu verschönern. Oberst Seeger meldet im Jahre 1776 nach London an den Herzog:

"Die in der Frau Reichsgräfin von Hohenheim Haus von den jungen Bildhauern der Akademie verfertigte Ph=ramide ist vorgestern dahin gebracht und von diesen Bildhauern das Nöthigste daran noch auf dem Plat ausgebessert."

Sogar in der Ferne interessirte sich Karl also für das Sigenthum seiner Freundin und dessen würdige Herrichtung. Auch eine Bildergalerie hat sie besessen, wie in einem Bericht über den Besuch des Fürsten Galigin erwähnt wird:

"In dem Haus der Frau Reichsgräfin Excellenz ließ er sich besonders in der Galerie durch den Guibal mit Ausmerksamkeit unterrichten."

Daß Franziska übrigens wirklich bort gewohnt hat, geht nirgends beutlich hervor. Sie war meistens ober eigentlich immer an des Herzogs Seite, und wenn sie später in ihrem Tagebuch von dem Hanse spricht, so geschieht es nur, um kurze Besuche in demselben zu erwähnen.

In den Memoiren der Baronin Oberkirch, in welchen Beth, bergog Rart. 9

sich freilich manchmal eine kleine Abweichung von der historischen Treue nachweisen läßt, die sonst aber ein werthsvoller Beitrag zur Memoirenliteratur des achtzehnten Jahr-hunderts sind, wird auch Franziska's Besitzthum gelegentslich des Besuchs vom Großfürsten Paul Petrowitsch und seiner Gemahlin Marie Feodorowna, einer Nichte Herzog Karl's, in Stuttgart gedacht.

"On alla voir la maison de la comtesse de Hohenheim en ville; c'est une bonbonnière, ornée avec un art et une richesse inouïs," und daß dieses kein übertriebenes Urtheil der am französischen und mömpelsgardter Hose heimischen, verwöhnten Dame war, läßt sich wohl nicht bezweiseln.

Auch sonst war des Herzogs Freigebigkeit eine wahrhaft fürstliche seiner Freundin gegenüber.

Der Schenkungsurkunden, welche ihr bald ein kleines Landgut, bald eine Mühle, Felder und Wiesen zusprechen, sind unzählige. —

Mit großer Freude hatte den kleinen Hof zu Montbeliard die Werbung des russischen Großfürsten um die Hand der ältesten Tochter, der Prinzessin Dorothea, erfüllt. Zu Berlin sand unter prächtigen Festlichkeiten die Berlobung statt, überall auf der Reise nach Petersburg begrüßten Jubel und Shrenbezeugungen die schöne, junge Braut und dort wurde mit Pomp und Pracht die Bermählung begangen. Die Prinzessin erhielt in der Tause die Namen Maria Feodorowna. Herzog Karl nahm als Haupt der Familie zu Stuttgart die Gratulationen seierlich in Empfang, und der Mutter, welche, wenn auch Wehmuth über die Trennung ihr Herz erfüllte, doch mit stolzer Befriedigung die Tochter einer glänzenden Zukunft entgegenziehen sah, wurde in Berlin von der Naturdichterin Karschin entgegengesungen:

"Ich sahe Sie, glückseligste ber Mütter,
Ich sah die Braut, die Du geboren hast
Für diesen Petrowitsch, den sansten Liebebitter,
Den Fürsten, der ihr Knie umfaßt. —
— Bald eilt er in Begleitung unsrer Lieder
Zur Mutter hin, fällt ihr an's Herz und sagt: — —
"Sie kömmt die Braut, die Friedrich eigenhändig
Mir zugeführt aus mütterlicher Hand;
Ihr süßes Lächeln macht die wilden Thiere bändig,
Ihr Blick belebt ein ödes Land."
"Er sagts, und Katharina glüht vor Wonne,
Dankt Dir die Lochter. dankt dem Sohn

"Er sagts, und Ratharina glüht vor Wonne, Dankt Dir die Tochter, dankt dem Sohn Für seine Busenwahl, und setzt die neue Sonne, Dicht neben sich auf ihren Thron."

Am 18. November 1775 fand die feierliche Uebersiedelung der Atademie nach Stuttgart statt. Der Herzog selber ritt an der Spise der Zöglinge in die Stadt
ein, welche im Parademarsch durchzogen wurde. Der Jubel der Bevölkerung begrüßte den Zug, aus den Fenstern
wurden Blumen herabgeworfen, Musik empfing die Einziehenden beim Eintritt in das Gebäude, und ein großes
Bankett, an welchem Karl mit seinem Franzele Theil
nahm, schloß die Feier. Der Wunsch der Stuttgarter war erfüllt, sie hatten den Herzog, die Akademie und fühlten sich wieder stolz als Residenzler. Freilich, die alte Pracht des Hossens sollte nicht mehr zurücktehren, wenn auch der Abglanz einzelner Feste, die der Herzog im Lauf der Jahre gab, noch einen Lichtschein verbreitete. Je mehr ihn der Ausbau von Hohenheim beschäftigte, um so länger und dauernder verweilte er dort. Die Räume des alten Schlosses waren ihm zu eng und düster und ließen ihn nie recht heimisch dasselbst werden.

Die Solitübe blieb verlassen auf ihrer stolzen Bobe; wie ein Märchenschloß, in dem der Gebieter und seine aanze Schaar in einen Zauberschlaf versentt find, lag fie Wo in den ersten Jahren ihrer Erbauung unter ben Arkaden und über den fnirschenden Ries seidene Schleppen gerauscht und kleine Füße in hohen Sadenschuhen ge= trippelt waren, wo sich gepuderte, rosengeschmückte Röpfchen auf weißen Salfen gewendet, wo Cavaliere in Sammtroden, die gierlichen Degen an der Seite, die bon Spigenmanschetten halb verdecten Sande galant betheuernd auf das Gerz gelegt hatten, wo man geblaudert, gelacht und einander hinter den Rosenbuschen gehascht hatte — war es still, grabesstill geworben. Auch jene Zeit war vorüber, in welcher es ernfter um das Lustichlog ber ausgesehen hatte, der Herzog mit den Professoren durch die Lehrsäle schritt und die Zöglinge in ihrer blauen Uniform an fich vorüber ziehen ließ, wo die jungen Madchen der Ecole

ihren zierlichen Anig vor der Reichsgräfin Excellenz machten und ihr die Hand und das Aleid kuffen durften. —

Die Säle waren geschlossen, die Borhänge an den Fenstern herabgelassen, nur die Beamten mit ihren Familien, welche zur Hut zurückgeblieben waren, und dann und wann staunende Fremde durchwanderten und belebten zuweilen noch die einsamen Gänge der Gärten.

Auf Stunden kehrte der Herzog wohl wieder, musterte prüfenden Blick die Ordnung daselbst, sah in die lachende Landschaft hinab, lobte oder tadelte nach seiner Weise und fuhr nach Stuttgart oder gen Hohenheim zurück.

Die Räumlichkeiten, welche jest zu Stuttgart die Militär-Akademie enthielten, bestanden aus einem "mit Bor- und Rücklagen abwechselnden Quergebäude, an welches vier Flügelgebäude gehängt waren, die in der Mitte einen großen Hof und auf der Seite zwei Nebenhöse bildeten und Mansardendächer hatten" — ziemlich so, wie noch heute die Baulichkeiten sind. Im Hauptgebäude zu ebener Erde war der Examinationssaal mit sechs und dreißig freistehend gekuppelten dorischen Säulen, die Wände zierten Embleme der Künste und Wissenschaften in Stuck. In einer Rische stand die Statue des Stifters, eine andere enthielt die sinnbildliche Darstellung der Belohnung des Fleißes.

Der Stiftungstag der Anstalt, der 14. December, wie Geburts- und Namenstag des Herzogs, wurden jedesmal mit großer Feierlichkeit begangen und fast immer hielt Herzog Karl selber eine Ansprache. Wenn er in Stuttgart anwesend war, besuchte er die Akademie täglich, meistens von Franziska begleitet, die das einzige weibliche Wesen war, das oft jene Käume betrat. Mütter und Schwestern mußten sich, wollten sie die Angehörigen dasselbst sehen, erst besonders melden und um Erlaubniß bitten.

In einem Nebensaale, von wo aus man den Speisesaal der Zöglinge überblicken konnte, wurde die Abendstafel des Herzogs gehalten. "In der Akademie zu Nacht gespeist," heißt es unzählige Male in Franziska's Tagebuch.

Sie hatte, gleich Karl, eine große Freude an der Jugend; besonders sleißige Schüler durften oft in einem vielsitigiem Wagen mit dem Herzog und ihr aussahren und als Hohenheim zum ständigen Aufenhalt geworden, ließ man häusig die jungen Leute abwechselungsweise dort einen Tag verdringen. Wie eine Lichtgestalt ist die Gräfin von Hohenheim mit ihrem freundlichen Lächeln und ihrer glanzvollen Erscheinung an den staunenden Augen der Knaben vorübergeglitten.

Der 29. Geburtstag brachte Franziska zwar keine großen Feierlichkeisen, wohl aber einen Dichtversuch des Herzogs.

Karl war der französischen Orthographie ungleich mächtiger, als der deutschen, obwohl sein Styl in der letzteren, sieht man von der dem Zeitgeschmad entsprechenden bilderreichen Art ab, vorzüglich ist; zahllose Beweise dafür sind die von ihm selbst ausgearbeiteten und eigenhändig niebergefdriebenen Concepte zu feinen Reben und wichtigen Erlaffen.

Außer den gelegentlich der von ihm heißgeliebten Frau dargebrachten Musenopfern findet sich nirgends unter dem schriftlichen Nachlaß ein Reimbersuch von ihm, um so merkwürdiger sind jene.

Der folgende giebt die Original-Schreibweise wieder: "An Meinem schönsten und Liebsten Tag.

D. 10. Januari 1776.

So gewis die Erde in Ihrem Kraise gehet, So gewis der Mittel punkt im Circul stehet, so sicher, Liebster Engel, Heuth und Allezeith, Kannst Du glauben und sicher glauben, Daß meine Liebe und Hochachtung bleibt, auch darauff die stärkste Pfeiler Bauen.

Carl v. 28."

Der Gräsin war die französische Sprache sehr wenig geläusig und sie derselben auch eben darum abgeneigt. Das, was sie davon verstand, hatte sie sich theils durch Selbstunterricht, theils im Hosseben angeeignet, das Schreiben und die Grammatik waren ihr jedoch vollständig fremd. Dennoch hat sie französisch correspondirt, hauptsäcklich mit den Herrschaften zu Montbéliard — und zwar ist jeder Brief von dem Herzog sür sie eigenhändig entworsen. Gewiß ein anmuthender Zug von dem unruhigen, thatenund wissensdurstigen Fürsten! Aus der Art, wie die Concepte versaßt sind, läßt sich auf das innige Zusam-

menleben des einzig in der Geschichte dastehenden Liebespaares schließen. Karl wollte nicht, daß sein Franzele der geistvollen Schwägerin gegenüber als unwissend gelten sollte, deshalb erübrigte er von seiner viel in Anspruch genommenen Zeit die Minuten, um ihre Correspondenz zu leiten. Fast jedes Blatt enthält nebenbei noch ein freundliches, für das Franzele bestimmtes Wort, wie "Da, Engele aller Engele," oder die Unterschrift "votre servante la comtesse de Engele," scherzweise auch einmal "Pottele."

Ein Brief an den Herzog Friedrich Eugen in Montbeliard, mit welchem Franziska demfelben eine Handarbeit und Porzellan aus der Ludwigsburger Fabrik sandte, hat sogar von des Herzogs Hand die Unterschrift:

"la très humble et très obeissante servante et Belle-soeur, la comtesse de H."

Wenn auch nicht anzunehmen ist, daß Franziska die gleiche Bezeichnung gebrauchte und absandte, so ist es doch immerhin ein Beweis, daß Karl sie wie eine rechtmäßige Gemahlin ehrte und auch von Andern in dem Sinne behandelt sehen wollte, wie ein ihr selber dargebrachtes Zeichen von der Ehrlichkeit seiner Absichten und Gessinnungen.

Daß Friedrich Eugen und Dorothea in jeder Beziehung den Wünschen des Schwagers entsprachen, steht sest. Haufig ist ihr Aufenthalt in Stuttgart oder eine Reise Karl's mit Franziska an den Hof nach Mömpelgard verzeichnet. Auch kleine Billets der Herzogin Dorothea beweisen, daß sie in alter Bertraulichkeit und Freundschaft mit der Gräfin von Hohenheim verkehrte; sie wendet sich mit Wünschen und Fragen, die sie durch den Mund derselben dem Herzog vorgelegt haben möchte, an sie, wie z. B.:

"Bon jour, liebe beste Grafin, sein Sie boch so gütig und sagen bem Herzog, daß ich gestern bin bon ben Damen invitiret worden zur heutigen Affemblée, ob es bem Herzog auch angenehm ware, daß ich dahin ginge."

Ein andermal bittet sie, ihm die gewichtige Frage vorlegen zu wollen, ob sie ohne große Toilette bei Tafel erscheinen könne.

Sehr oft wurden zwischen ihr und Franziska Geschenke gewechselt, Stidereien von ihrer Hand und Runst= gegenstände von Jener, auf den Reisen erworben.

Am 23. Januar trat ber Herzog mit Franziska eine größere Reise nach Frankreich und England an, die fast einer Studienfahrt glich.

Wieder eine neue Welt, welche sich der jungen Frau erschloß und nicht nur dem Auge einen größeren Gesichts- freis eröffnete, sondern auch ihren geistigen Horizont erweiterte.

Museen und Erziehungshäuser, Theater und Schlösser, Alles, was Paris und die Umgebung bot, wurde besichtigt. Mit dem Hofe kam die Gräfin von Hohenheim nicht in Berührung. Professor Le Bret, welcher auch von dieser Reise eine handschriftliche Beschreibung lieserte, erzählt nur von einem Besuch des Herzogs beim Königs-paare.

Am 29. Februar schifften sich die Reisenden nach England ein. In London angelangt, wurde der Herzog sofort am Hose empfangen, wo man ihm auf's Freundslichste begegnete.

"Am 7. März," berichtet der Professor, "wurden Serenissimus wieder nach Sofe abgeholt, allmo Cercle und Courtag mar; Seine berzogliche Durchlaucht murben in das Zimmer der Königin eingeführt, allwo Sie nach englischer Etikette, welche einen Souverain baburch bor andern Prinzen unterscheidet, eine halbe Stunde allein mit der Rönigin sprachen. Es hatten fich über fiebenhundert Damen bei hofe eingefunden, die Lady North aber hatte die Frau Reichsgräfin Ercelleng im herzoglichen Sotel abgeholt und fie nach Hofe begleitet, allwo fie des Ronias und ber Rönigin Majestät prafentirt und von denselben auf das Borzüglichste embfangen wurden. Ueberhaupt war sowohl der König und die Königin, als der ganze hof gegen Seine berzogliche Durchlaucht und Dero Befolge besonders höflich und diftinguirte Bochftdiefelbe bei allen Gelegenheiten. Es wurde hierauf in die Sofzeitung folgender Artikel eingeschaltet: "Jesterday the Duke of Wurttemberg with the lord of his Bedchamber Aid de Camp and several other Foreigners of distinction in company with his Serene Highness were introduced to her Majestv at S. James; as were two German ladies of high rank who came with the Duke to England."

In England mußten Franzista's durch fich felbft ent=

wideltem und gebildetem Kunstsinn die Gartenanlagen im malerischen Natursins, die mächtigen Baumgruppen, die großen grünen Rasenpläße, klaren Teiche und Bäche, die Wiesen, auf welchen die Kühe ungehindert weideten und die von Epheu überwucherten Säulen und Mauerreste weit besser gefallen, als all die schnurgeraden Alleen, Terrassen und Tazuswände Versailles, welche man auch in Deutschland nachgeahmt hatte. Sie besaß ein lebhaftes Interesse für die Botanik, dem sich jest das für Gartentunst und Parkanlagen zugesellte, besonders, als der Herzog Rew mit ihr besucht hatte.

Der schon damals großartigste unter sämmtlichen botanischen Gärten mit seinen seltenen Gewächsen aus allen Regionen, erregte ihre höchste Bewunderung und den Bunsch, tieser in das Studium der Pflanzenkunde einzudringen. Seit ihrer Anwesenheit daselbst blieb sie denn auch in steter Correspondenz mit den dortigen Gelehrten, wie sie später ebenfalls einen Briefwechsel mit dem Hoferath Jacquin in Wien unterhielt.

Unbedingt regte sich hier zuerst der Gedanke, die Hohenheimer Gartenanlagen in der in England üblichen Weise zu gestalten.

Die Vorkommnisse in der Heimat, besonders an der Militär-Akademie, wurden gewissenhaft nach London berichtet und ebenso erledigt. Auch Franziska erhielt über die Ecole Rachricht vom Oberst Seeger.

"Ihrer Excellenz der Frau Reichsgräfin von Hohenheim meldet meine Frau in unterthänigster Chrerbietung, daß in der Ecôle des Demoiselles Alles wohl und nichts Neues sich befinde."

Die Officiers- und Cavalierstöchter, wie die Elevinnen waren also weit besser zu lenken, als Karl's viele Knaben, über welche der Intendant sehr oft zu klagen hatte.

Die Rückreise führte über Brüssel. Dort begab sich der Herzog in den Taxis'schen Palast "wo Seine Durchlaucht das Angedenken Ihrer zarten Kindheit und ersten Jugend mit vieler Rührung theils Ihres Gefolgs, theils denen, die Sie allda antrasen und die Sie ehemals gekannt hatten, auf eine angenehme Weise erneuerten. Sie betrachteten das Zimmer, wo Sie das Licht der Welt erblicken, zeigten die Capelle, wo Sie getauft und von dem damaligen Kuncio, dem nachher berühmten Kardinal Bassionei consirmirt worden" u. s. w. Erst am 4. Mai kehrten die Reisenden zurück und von demselben Tage ist ein herzoglicher Erlaß datirt, welcher dem Bolke meldet, daß die öffentlichen Audienzen wieder ertheilt werden. —

Sleich beim Regierungsantritt hatte Karl jene Audienzen eingeführt und dankbar waren sie dom Bolke
begrüßt. Wer eine Bitte hatte, durfte sie dem Herzog
nun direkt aussprechen, während man früher fürchten
mußte, daß sie durch den dritten oder vierten Mund
verunstaltet zu seinen Ohren gelangte. Grollend über Mißhelligkeiten mit der Landschaft und verschiedenen
Städten, verschloß sich Karl später den einzelnen Klagen,
vielleicht durch seine Rathgeber dazu bewogen. Wann
die Audienzen wieder ihren Ansang nahmen, ob gleich bei der Rücklehr nach Stuttgart, oder erst mit jenem Erlaß, ist nicht ganz festzustellen. Jedenfalls ist das Aktenstück ein Beitrag zur Charakteristik von Karl's Regierung.

"Bon Gottes Gnaden Carl

Herzog zu Bürtemberg und Ted, u. f. w. Unfern Gruß zubor, Lieber Getreuer!

Nachdeme Wir unter bem Benftand bes Allerhöchsten von Unferer auffer Lands gemachten Reise glücklich wieberum in Unserm Bergogthum gurudgekommen, so geben Wir Guch vorderfamft ben gnädigften Befehl, folde unsere beglückte Ankunft Euren Amts-Untergebenen gleichbalden mit dem Anfügen bekannt zu machen, daß die gewöhnliche öffentliche Audienzien nunmehro wiederum ihren Anfang nehmen werden, wo Unsern lieben und getreuen Unterthanen frei stehet. Uns dasjenige, was fie in Unterthänigkeit vorzubringen haben, perfonlich und mit dem zubersichtlichen Vertrauen zu eröffnen, daß Unfer landesvätterliches Berg ihrem Unliegen niemals verschloffen sein wird, sondern sie sich vielmehr bon Unserer Gerechtigkeit in allen borkommenden Fällen ichleunige Silfe und Schut fo wie bon Unserer Gnade bie Erhörung ihrer thunlichen und billigen Gesuche zu versprechen haben.

Wir verbleiben Euch anbei in Gnaden gewogen. Stuttgard, den 4. May 1776."

Dohenheims Bauten und Anlagen fesselten nach ber -Rüdtehr die ganze Aufmerksamkeit des Paares für lange Beit. Aus Italien hatte Karl die Borliebe für Tempel, Grotten und Bauwerke des Alterthums mitgebracht, wie Franziska aus England den Geschmack an dortigen Parksanlagen. — Eins ließ sich mit dem Andern vereinigen — so entskanden viele kleine Gärten in einem großen, exotische Pflanzungen, Musterselder und Wiesen, während in denselben verstreut künstliche Ruinen, Thürme und Triumphbögen erbaut wurden und Karl damit die Rachsbildung einer Colonie schuf, welche sich auf den Trümmern einer Römerstadt niedergelassen hatte. Bis jetzt stand nur das Corps de Logis; das später erbaute Schloß hat der Perzog nie bewohnt, es war für Gäste und Festlichkeiten bestimmt.

In jenem befanden sich die Gemächer des Herzogs, eigentliche Mansarbenräume, während die Gräfin unter benselben zu ebener Erde wohnte. Reich mit Stuck verziert und mit Flügelthüren versehen, mußten die wunder-lichen Roccocomöbeln sie behaglich machen.

Franziska hatte vier Zimmer; eins davon zeigt ihren Namenszug an der Decke. Bilder aus den Württembergischen und andern Regentenhäusern schmückten die Wände, wie ein noch vorhandener Plan nachweist. Nicht ohne Absicht mochte Karl die Auswahl derselben getroffen haben. Da blickte der Herzog Eberhard Ludwig in vollem Schmuck hernieder und Karl Alexander wie der "edle Ritter" Prinz Eugen von Savoyen, und das unschöne, aber gute und gescheidte Gesicht der Elisabeth Charlotte von Orléans, der Pfälzerin, die mitten im sittenverder-

benden Treiben des französischen Hoses die ehrsamen deutschen Gesinnungen und Tugenden bewahrt hatte, ihr Sohn Philipp, der Regent, und die Enkelin Louise von Bourbon, die als Kind Königin von Spanien und als Kind Wittwegeworden war und ihr junges Leben in einem Carmeliter-Rloster beschlossen hatte.

Aber auch die Bilder anderer Frauen, welche in Frankreich eine Rolle gespielt, hingen daselbst — das der lieblichen, leichfinnigen Marie Angelique de Fontange, der
stolzen Marquise von Montespan und endlich dasjenige
der Madame de Maintenon, der ehrgeizigsten unter all
denen, welche sich je die Freundinnen eines Fürsten genannt. Wie viel mochten diese Vilder Franziska zu denken
geben in einsamen Stunden — besonders das der Maintenon, der einstigen armen Madame Scarron, aus welcher
die Gemahlin eines Königs geworden war und die dennoch
sich nicht glücklich und zufrieden gefühlt hatte. Auf der
Höhe ihrer Stellung, als Gattin des mächtigsten Herrschers
war das Wort: "Man muß da sein, wo ich bin, um
zu wissen, wie hart es ist, zu leben," ihren Lippen entfallen.

Für solchen Ehrgeiz, solches Unbefriedigtsein hatte die sanfte Franziska kein Berständniß; Alles, was ihre sehnlichsten Wünsche umschlossen, war die dauernde Liebe des Herzogs — und eine Rechtfertigung vor den Augen der Welt.

Das Leben, welches der Herzog in Hohenheim führte, wo er sich fast ganzlich des Hofftaats entledigt hatte, war

bas benkbar einfachste. Tag für Tag hat Franziska alle kleinen Erlebnisse seit dem Jahre 1780 aufgezeichnet und die frühern mochten in nichts von jenen unterschieden fein. Man ftand zeitig auf, nahm bei gutem Wetter das Frühftud im Freien ober in der "Rohlbitl," Röbler= hütte, einem Lieblingsaufenthalt der Gräfin. Sämmtliche Bauschen, die wie Spielsachen verftreut umberftanden. faßte man unter bem Namen "bas Dörfle" zusammen. Nach dem Morgenimbiß besichtigte man mit einander die Bauten und Gartenarbeiten, faete und pflanzte gemeinsam, und wenn sich ber Bergog am Schreibtisch niederließ, nahm Franzista im selben Gemach ihre Stiderei zur Sand. Um 11 Uhr fand schon das Mittagsmahl statt, der Berjog wie Franziska liebten babei die Mäßigkeit, felten trank Lettere Wein. Meiftens folgte eine Fahrt nach Stuttgart, dort ein Gang durch die Akademie, ein kurzer Besuch in Franziska's Stadtwohnung und man kehrte nach Sobenheim zurüd.

Oft wenn der Herzog einen Spazierritt machte, beschäftigte sich die Gräsin nach echt haußfraulicher Art, wie sie es einst im Elternhaus gewohnt gewesen. "Ich steckte Erbsen," "Ich kochte Nachmittags Zwetschen Gesellztes," ist wiederholt zu lesen. Schwerlich läßt sich annehmen, daß je eine Montespan oder Pompadour ihren schonen händen derartige Verrichtungen zugemuthet haben.

War ein Markt in der Rähe, so besuchte sie denselben mit dem Herzog, und ihre ländliche Erziehung und ihr daraus entspringendes Berständniß half und rieth ihm beim Pferdetauf — ja, einmal sogar findet sich die Notiz, daß sie selber aussuhr, um für eines ihrer Güter den Ochsenkauf zu beforgen.

Bon Glanz umgeben, mit dem Bewußtsein, daß der Herzog jeden ihrer Wünsche zu erfüllen bereit sei, blieb sie einfach und anspruchslos, wie sie gewesen; mit der zunehmenden Ausbildung ihres Geistes verläugnete sie nie ihre ursprüngliche gesunde Natur, der jede künstliche Anempfindelei sern lag und verhaßt war.

Schon im Jahre 1772 war ihre Schwester, die Gattin des Staatsministers von Pflug, verwittwet worden und nach Stuttgart übersiedelt, sie sah und besuchte dieselbe häusig. Zuweilen gab es auch einen Testtag für die Ecole, einen Ausslug nach Hohenheim, wo alsdann in der Köhlerhütte Chocolade getrunken wurde.

Ramen Professoren= und Pastorenfamilien nach dort, so führte sie häufig Karl selber umher — die Aussprüche der Bewunderung bei solchen Gelegenheiten als Schöpfer dieses bunten Reichs gern anhörend.

Ohne Scheu vor den Strapagen der Jagden begleitete Franziska den Herzog meistens auf denselben, ja, sie machte, plöglich durch Feuerlärm aus dem Schlafe gerissen, oft stundenlange Fahrten mit ihm in dunkler Nacht nach dem brennenden Orte.

Es war unter dem Volke der Glaube verbreitet, "Karl Herzog" könne das Feuer bannen; so oft er bei irgend einem Brande erschienen war, wollte man das Erlöschen desselben bemerkt haben.

Alugerweise belächelte Karl diese kindliche Meinung nicht, er erblickte vielmehr ein rührendes Zeichen der Volks-liebe und Verehrung darin, und mochte es noch so kalt, spät oder der Ort, wo Feuer ausgebrochen, meilenweit entfernt sein, er begab sich dorthin.

In Hohenheim standen stets sechs Gespanne zu diesem Zwecke bereit. Alls man am 9. September 1789, an welchem ein großer Brand in Tübingen wüthete, in Hohenheim die Röthe am himmel gewahrte, befahl er der Richtung entgegen zu fahren. An der Unglücksstätte angelangt, leistete er die thätigste Hülfe und Franziska reihte sich mit hochgeschürzten Gewändern den Frauen an, welche Wasser reichten; achtzehn Stunden blieben Beide ohne Speise und Schlaf, dis das Feuer gelöscht war.

Aehnliches bringt eine Zeitungsnachricht über ben großen Brand zu Göppingen im Jahre 1782.

"Bergangenen Sonntag Abend schlug der Blis in eines Zeugmachers Haus in Göppingen, wodurch es sogleich in Brand gerieth und dadurch beinahe die ganze Stadt bei dem zugleich entstandenen Sturmwind in Zeit von zehn Stunden in einen Aschnausen verwandelt worden. Seine herzogliche Durchlaucht eilten, sobald das Feuer nur in Hohenheim gesehen wurde, gegen den Ort der Brunst zu und wurden unterwegs von der traurigen Lage Göppingens benachrichtigt.

Nach höchst Dero Ankunft, schonten seine herzogliche Durchlaucht Ihro eigene höchste Person nicht, und waren die ganze Nacht bei der Brunst gegenwärtig, um durch die unermüdetsten Borkehrungen der Wuth der Flammen Einhalt zu thun, wodurch noch die Kirch, Schloß, Rellerei, Pfleghof und etliche wenige Gebäude erhalten wurden."

Die Zeit, seit welcher Herzog Karl den ehemaligen Garbenhof, das spätere Hohenheim, seiner schönen und gesunden Lage wegen, zu einer Stätte, wo er wieder seiner Lieblingsneigung folgen konnte, ausersehen, bis zur Bollendung der Bauten, umfaßt dreiundzwanzig Jahre — aber es war auch ein Wunder an Kunst und Geschmack, das seine Entstehung gefunden.

Hoch gelegen und bietet die schönste Aussicht auf Felder und Dörfer in der Ebene, bis zu der dieselbe abschliegenden Alb.

In tiefblauen, welligen Linien zieht sich die Bergkette hin; majestätisch ragt der Neussen aus ihr empor, die stolze Achalm, der Lichtenstein, der Rechberg und der Stauffen, lauter historische Stätten, die von großer Bergangenheit sprechen und auf denen das Auge gerne weilt.

Das Gut selber umgeben heute wie ehemals reiche Aeder und schöne Waldungen — von den Bauten, mit welchen Karl es verschönte, stehen noch das Schloß mit seinem bunten Marmorsaal und den Guibal'schen Dedengemälden, das Corps de Logis und wenig andere Gebäude, die ihre ursprüngliche Form, wie ihre einstige Bestimmung eingebüßt haben.

Zahllos ift die Reihe kleiner Gebäude und kunftlicher

Trümmer, welche nach und nach unter des Herzogs Aufsicht von dem geschickten Baumeister Fischer und seinen Schülern erbaut wurden; nach Außen als Ueberbleibsel einer großen Zeit geltend, dienten die innern Räume mobernen Zwecken, theils beherbergten sie Sammlungen, theils dienten sie als Concertsale, Bibliothek und Lesezimmer.

Da standen ein Merkurstempel, eine Phramide, das Grabmal des Nero, die Tempel der Besta, Flora, Cybele und Sybille, abgebrochene und eingesunkene Säulen mitten in Aehrenfeldern, ein römisches Gefängniß, römische Bäder und die bedeckten Gänge des Lepidus.

Das Mittelalter hatte seine Spuren in einem Karthäuserkloster, gothischer Kapelle, alten Thürmen und einer Einsiedelei hinterlassen. Die Letztere bestand aus einem dürftigen Blockhause, an das eine rohgezimmerte Waldtapelle stieß. Dicht neben dieser gähnte ein offenes Grab, die einstige Ruhestätte des Eremiten, sein stündliches Memento mori. Der Stein, eine große Platte, trug eine von Herzog Karl versaßte Inschrift:

## "Freund!

Ich genoß die Welt, Genoß sie in ihrer ganzen Fülle, Ihre Reize rissen mich dahin, Blindlings folgte ich dem Strome. Gott, welcher Anblick, Als mir die Augen aufgingen! Tage, Jahre flossen bahin Und des Guten war nicht gedacht. Heuchelei, Falscheit Bergötterten die niedrigsten Handlungen, Und der Schleier, der die Wahrheit bedeckte, War wie ein dicker Nebel, Den die stärksen Strahlen der wohlthätigen Sonne nicht unterdrücken konnten. Was blieb mir übrig? Ach, Freund, dieser Stein bedecke mein Grab Und damit alles Vergangene! Herr!

Die damalige Zeit wurde durch prosaische Anforderungen charakterisirt; Meierei, Küche, Käserei, Fischer-, Wirths-, Gärtner- und Schweizerhäuser fanden ihren Platz und Rath- und Schulhaus, um Ordnung und Unterricht als Nothwendigkeiten anzudeuten.

Ein nicht gänzlich zur Ausführung gelangter Plan war der, bedeutenden Männern, Dichtern und Gelehrten spmbolische Grabdenkmäler zu errichten — nur das für Haller wurde aufgestellt.

Zwischen jenen, unserm jezigen Geschmad als nuzlose Spielereien erscheinenden Bauten, die zu den römischen Originalen im Verhältniß von eins zu vier standen, besfanden sich die Gärten und Parkanlagen und Franziska's botanische Anpflanzungen, welche bald einen großen Ruf

erhielten, wie denn auch Hohenheim als eine große Runftschöpfung galt.

Die Aeder und Wiesen wurden musterhaft bewirthssichaftet und beim Mähen, Dinkelschneiben, wie beim Erndtesest waren Karl und Franziska zugegen, die in der That dort das stille Leben eines Landedelpaares führten.

Das "die Sichel hänget," das Ernbtefest, gestaltete sich stets zu einer großen Feier, die Leute wurden bewirthet und tanzten, und Karl und Franzista mischten sich als Zuschauer unter die fröhliche Menge.

Des Herzogs Gardelegion besaß in Hohenheim eine große Kaserne und häufig fanden in der Nähe Manöver und Lager statt.

Ram fürstlicher Besuch, dann belebten sich die kleinen Häuser plöglich, in den Meiereien waren die Bäuerinnen thätig, in den römischen Gefängnissen klirrten die Gefangenen nit Retten, das Aloster barg wirkliche Mönchszestalten, Ritter in voller Küstung lauerten auf den Thürmen und der Eremit stand an seinem offenen Grabe.

Meistens waren die Karlsschüler die Darsteller jener Personlichkeiten, welche zugleich Anreden an die Fremden halten mußten.

Wie bei Gravened und der Solitüde ist auch Hohensheims Glanz erloschen, die einzige Erinnerung an jene Zeit besteht noch in seiner heutigen Bestimmung als landswirthschaftliche Mademie. Biele von den fremdländischen Gewächsen, an denen sich Karl's und Franziska's Augen erfreut, grünen und blühen noch fröhlich im Sonnenschein — die Zier-Bauten sind zerfallen, abgebrochen und von dem einstigen Hohensheim geben nur noch Heideloffs, des Karlsschülers, hübsche, kunstreiche Zeichnungen ein vollständiges Bild.

## VI. (1776 — 80.)

Franziska's Wohlthätigkeit. — Schubart's Verhaftung und Franziska's Beziehungen zu ihm. — Gedicht von Kieger. — Kefuch Isfeph's II. in Auttgart. — Kebes Herzogs in der Akademie. — Keflichkeiten. — Leftller als Schauspieler zu Franziska's Geburtstag. — Leine Gedichte an sie. — Urtheil Perzog Karl's über den Eleven Schiller. — Karl August und Goethe in der Akademie. — Tagebuch der Gräfin von Hohenheim. — Feier ihres Geburtstags am 10. Innaar 1780. — Achiller's Rede. — Errichtung eines Monuments sür den Ritser der Akademie. — Tod der Herzogin von Württemberg. — Brief Karl's mit dem Heirathsversprechen. — Politsschaft. — Einwendungen der katholischen Kriche gegen die Vermählung mit der Gräfin von Hohenheim.

"Der Herzog ging in seine Kirch' und ich in meine," erzählt allsonntäglich die Gräfin, bei festlichen Gelegen= heiten wohnte sie aber auch nach ihrem Gottesbienste bem katholischen bei.

Tolerant in großartigster Weise in Glaubenssachen, warnt Karl nur einmal brieflich die Freundin, sich nicht zu sehr der pietistischen Richtung hinzugeben. Franziska's streng kirchlicher Sinn trug natürlich schwer an der zur Buße über sie verhängten Ausschließung vom Abendmahl, und mit doppeltem Eiser suchte sie daher alle ihr gestateten gottesdienstlichen Uebungen auf.

Für die Geistlichen hatte sie lebenslang eine besondere

Berehrung, sie genossen am häufigsten ihre Unterstützung und der Gedanke, von ihnen in's Gebet eingeschlossen zu sein, mochte sie trösten und aufrichten.

Ihre Wohlthätigkeit wurde bald sprichwörtlich im Bolke, fie übte dieselbe stets in ebenso sinniger, wie praktischer Weise.

So hatte sie einmal brach liegende Flächen Landes, die das Dorf Birkach bei Hohenheim umgaben, angekauft, jeder armen Familie davon zutheilen lassen und für diejenigen, welche es am besten bebauten, Ptämien ausgesetzt. Ihren Einfluß auf den Herzog wendete sie vorzugseweise dazu an, Bedürftige zu unterstüßen und für Unglücksliche, welche sein Zorn getrossen, zu bitten.

Nur zur Erleichterung und Kürzung von Schubart's Haft, die im Januar 1777 begann, scheint sie wenig ober gar nichts haben beitragen zu können. Bielleicht war sie auch selber zu schwer durch seine boshaften Aeußerungen über ihr Berhältniß zum Herzog gekränkt.

Es existiren noch Briefe von Schubart, welche sie versspotten; wie viel mehr wird er sie also im Wirthshause in seiner lustigen und übermüthigen Weise angegrissen haben. Die pikanten Scherze flogen von Mund zu Mund bis zu des Herzogs Ohren, und wenn sein böses Epigramm vom Schulmeisterlein, das Karl's wohlgemeinte Bezistebungen lächerlich machte, schon den herzoglichen Zorn erzegt hatte, wie mußten ihn erst Beleidigungen aufbringen, welche man der von ihm geliebten und hochgeachteten Frau zugefügt.

Franziska's eigener Stolz und ihre Frauenwürde em= pörten sich und der Groll mag ihr Herz anfangs dem Mit= leiden verschlossen haben.

Als Schubart auf dem Asperg eintraf, war sie mit dem Herzog zugegen, und er wurde an ihrem Fensier borüber nach seinem Thurme geführt.

Wie der Herzog, so hatte auch sie in noch schwärsmerischer Weise den Gedanken an eine, nur durch Strenge zu erreichende, moralische Besserung des feurigen Dichters gefakt.

Aeußerungen in Briefen von Schubart und seiner Gattin Helene lassen es fast zur Gewißheit werben, daß Franziska nicht wagte, den aufgebrachten Fürsten an seinen, oft in neue aufrührerische Gedanken verfallenden Gefangenen zu erinnern — oder auch — daß sie es nicht wollte.

Auf eine Bitte um ihre Berwendung ließ fie der Schubartin fagen, sie könne sich auf dergleichen nicht ein= lassen und der gefangene Schubart selber schreibt einmal:

"Die Gräfin hat von mir auf eine Art gesprochen, daß ich wohl sehe, wie allmählich auch der lette blasse Strahl von Hossnung für mich wegschwindet."

Wie tief getränkt fühlte sich also die sanste, weichher= zige Frau, deren Freude es sonst war, Leid zu lindern, Wunden zu heilen — oder wie unwandelbar fest mußten des Herzogs Entschlüsse hinsichtlich des leichtsinnigen, bedauernswerthen Dichters sein.

Indessen wurden die Kinder des Gefangenen, — ber Sohn war in die Akademie, die Tochter in die Ecole des de-

moiselles aufgenommen, — mit besonderer Freundlichkeit behandelt; Frau Helene selber sagt: "Meine Kinder werden sehr geliebt und gelobt, der Ludwig hat schon zum Destern an der herzoglichen Tasel gespeist" — ein andermal heißt's von der Tochter, welche für die Oper ausgebildet wurde: "Das Jullichen hat auch das beste Lob und erhielt auch kürzlich von ihrer Excellenz der Frau Gräsin ein Geschenk von Silber."

Zu dem diesmaligen Geburtstage der Gräfin Hohenheim, also kurz vor Schubart's Gefangennahme, hatte General Rieger, sein berüchtigter Kerkermeister, derselben einen gereimten Glüdwunsch\*) gesandt; die merkwürdigen Lebensschickliche des dichtenden Sonderlings, wie die naiven Berse selber mögen ihre Einschaltung rechtfertigen:

"Francisca

Reichsgräfin bon Sobenheim

Vivat

Vivat Vivat

Das vorigs Jahr und dieses Jahr und künftigs Jahr und immerdar, war, ist und bleibt mein Herzens-Reim: Es leb die Gräfin Hohenheim.

Bon Complimentiren von langem Sequiren Bon Worten und Menge mit schwülstig Gepränge Und schmeichlerisch loben weiß man nicht hier oben,

<sup>\*) 3</sup>m Privatbefig.

Wo Einfalt und Stille und zu guter Wille Die Herzen so lenken, daß wie sie gedenken Und anderes nicht, der Mund auch so spricht, Der Kunst nach ganz schlecht, dem Herzen nach recht.

In ganz solchem Sinn Frau Wohlthäterin Schreib ich dieses Blatt, der Feder Kiel hat Alleinig ins Herz und nicht anderwärts Bei jedwedem Punkt recht tief eingetunkt.

Was Diener und Freund der vor Dir erscheint, Was liebliche Kleine,\*) Du weißt wen ich meine Was menschliche Menschen aufrichtig Dir wünschen, Und was sonderlich von Herzen für Heut im Cabinet der große Poet Der Imal im Jahr nur im Januar Um zehenten Tag selbst Vers machen mag In zärtlicher Liebe erwünschte und schriebe! Ich weiß ja nichts Größers, nichts Liebers, nichts Bessers

Das wird und Das soll ich kanns hoffnungsvoll Als wirklich schon sehen, vollskändig geschenel

Nun will ich nicht säumen den Rupfer'schen Reimen Abbittend zu enden und Dahin zu senden, Allwo man so rühmlich die Wahrheit vornehmlich Und Herzenssprach liebt auch Selbsten ausübt.

<sup>\*)</sup> Ecôle des demoiselles.

Ich schließe hiermit und danke und bitt Um fernere Huld, um Schutz und Geduld Ich weiß, daß ich bleibe, wie ich mich verschreibe Sammt meinen drei Pflanzen mit Einschluß Karl Franzen

(Rur werbe er flüger!) bebotefte Rieger.

Beste Hohenasperg den 10. Januarius 1777

Vivat Vivat

Der April besselben Jahres brachte der Atademie einen hohen Besuch, den Joseph's II., gewiß recht zur Freude Karl's. Große Festlichkeiten konnten, ohne das Inkognito des Gastes zu verlegen, nicht stattfinden; derselbe wohnte in dem Gasthaus zum "Ritter St. Georg" dem heutigen "Petersburger Hof."

Ein Befehl bom 7. April für die Akademie beginnt:

"Da Seine römische kaiserlich Majestät, höchstewelche unter dem Ramen Graf von Falkenstein anhero kommen, auf den Abend in der Akademie sowohl dem Concert als dem Speisen anwohnen werden, so hat die Akademie den ganzen Tag keine Lektionen, sondern sie solle sich davor zur größten Propretät zubereiten und in der Staatsunisorm erscheinen."

Die "Stuttgardische privilegirte Zeitung" berichtet genau: "Endlich ist die Hoffnung, mit welcher wir uns ichon

längst nach dem Beisviel unsers Durchlauchtigften Bergog und Herrn geschmeichelt batten, in die angenehmste Erfüllung gegangen. Borgeftern, ben 7ten Junpus erschien ber Sag, an bem wir das unichätbare Glud genoffen, feine taiferliche Maiestät unter dem Namen eines Grafen von Falkenstein in unsern Mauern zu verebren; der Tag, deffen Ungedenken jedem württembergischen Bürger, besonders aber und mit vorzüglichem Recht ber berzoglichen Militär-Akademie beilig und unvergeflich sein wird. Seine faiferliche Majestät famen nämlich abends nach 4 Uhr von Göppingen, allwo Allerhöchstdieselbe das zubereitete Mittagsmahl einnahmen. allhier an, stiegen, nach ber mit seiner herzoglichen Durchlaucht zubor getroffenen Abrede, in dem Gasthof zum Ritter ab, und erhuben sich sodann nach einigem Berweilen in das Afademie-Gebäude, wohin fich seine bergogliche Durchlaucht begeben hatten, den hohen Gaft zu empfangen, welches auch auf das Zärtlichste geschab.

Unmittelbar darauf nahm das durch die Eleben aufgeführte Concert den Anfang und währte bis acht Uhr. Sodann führete der Herzog seine Majestät durch die Schlaffälle der Eleben in die Rangirsäle, don wo die Eleben nach Gewohnheit in den Speisesaal aufmarschirten. Seine kaiserliche Majestät wohneten dem Speisen, dem Abendgebet und Marschiren bis ans Ende nicht nur bei, sondern hielten sich bei seder Tafel auf und gaben Allerböchstero Wohlgefallen über die ganze Ordnung und Einrichtung auf das Deutlichste und mit vieler Empsindung au erkennen.

Nach dem Speisen der Eleven geruheten seine Majestät unter beständig beibehaltenem Inkognito mit seiner herzoglichen Durchlaucht sich in das herzogliche Schloß zu verfügen und obschon Allerhöchstdieselbe niemals zu Nacht speisen, sich mit an die zubereitete Tafel zu sehen, und während solcher mit Höchstdenenselben auf das Freundschaftlichste zu unterhalten.

Den achten früh erhuben seine herzogliche Durchlaucht sich in das Quartier seiner Majestät, welche allergnädigst geruheten, mit dem Herzog zu Fuß durch die Straßen zu gehen und die Sehnsucht des in unbeschreiblicher Menge, aber dabei in aller Stille und Anständigkeit wartenden und auf das gnädige und leutselige Benehmen des Monarchen sich freuenden Volkes zu erfüllen.

Zuerst wollten seine Majestät den herzoglichen Marstall in allerhöchsten Augenschein nehmen; sodann erhuben sich Mlerhöchsteielbe in das Haus der Frau Reichsgräsin von Hohenheim und wurden allda von der Frau Gräsin empfangen. Rach einigem Verweilen und geäußerten besonderen Achtung gegen die Frau Gräsin, begaben sich seine Majestät in beständiger Begleitung des Herzogs in das Bibliothet-Gebäude, allwo die Bibliothet, Münzs und Raturalien-Kabinette durch deren Vorsteher vorgezeigt wurs den, zuletzt aber wieder in die herzogliche Militär-Atademie, woselbsten sich alle Vorsteher und Lehrer versammelt hatten, um Allerhöchsdieselbe zu empfangen.

Bei dem Eintritt in die Afademie prasentirten Seine herzogliche Durchlaucht sammtliche Vorsteher, Professoren

und Lehrer seiner kaiserlichen Majestät, allerhöchstwelche sodann geruheten, den Borlesungen der Professoren allergnädigst beizuwohnen, und sich sowohl zu Lehrern und zu Lernenden auf das Allerhuldreichste heradzulassen und dero Bergnügen über den großen und schnellen Fortgang dieses schönen Instituts, und die, für das gemeine Beste daraus zuberlässig zu hoffenden Bortheile und guten Früchte, wiederholt gnädigst zu äußern.

Nachdem seine Majestät die Hörsäle verlassen hatten, so begaben sich Allerhöchstdieselbe wiederum zu Fuß an der Seite Seiner herzoglichen Durchlaucht auf die Wachtparade und nach eingenommener Mittagstafel auf die Solitüde; kamen aber nach 5 Uhr wieder zurück und wohneten hierauf der von den Eleven der Akademie zu besionders gnädigstem Wohlgefallen seiner Majestät aufgesführten großen Opera, la Didone abandonnata, bei.

Nach geendigter Opera verabschiedete sich Seine kaiserliche Majestät bei seiner herzoglichen Durchlaucht auf das Zärtlichste und es war abends um 10 Uhr, da Allerhöchstdieselbe unter Begleitung von Millionen Segenswünschen Stuttgardts Mauern wiederum verließen. Seine herzogliche Durchlaucht aber sesten sich mit Dero Herrn Oberstallmeister von Schenk ebenfalls in den Reisewagen und überraschten Seine Majestät an der Grenze der herzoglichen Lande mit einem nochmaligen Abschied und Empsehlung, welcher von beiden Seiten in den zärtlichsten Ausdrücken wiederholt wurde." Der achtzehnjährige Schiller sang bem "guten Raiser" jubelnd nach:

"Wie wird der späte Enkel lauschen, Und seine Zeit an uns vertauschen, Wenn ihm ein Greiß die Freude weint: Ein Joseph, jener Schmuck der Prinzen, Durchreiste schwäbische Provinzen, Richt als Monarch, als Meuschenfreund!" Aber auch den Herzog, den Vater der Akademie vergaßer nicht:

> "Dir, Carl, verdanken diese Scene Dein Hof, bein Bolk und beine Söhne, Dir, Carl, und beinem Teckathen: Du zogst, nach waisenden Aeonen, In unsern Dehn, aus fernen Zonen, Den Bater von Teutonien."

Joseph, der sich vielleicht in Franziska ein ehrgeiziges, nach Größe strebendes Wesen vorgestellt hatte, nahm von dem einstigen Landfräulein, welches sein Machtspruch in den Reichsgrafenstand erhoben, den besten Eindruck mit.

Seine höchste Anerkennung fand die Akademie und jest schon mochte der Gedanke in ihm erwachen, dem Stifter derselben, außer der Anerkennung in Worten, eine weit glänzendere vor den Augen der gebildeten und geslehrten Welt zu geben.

Am Stiftungstage, dem 14. December 1777, hielt Herzog Karl eine Rede vor den gesammten Akademisten und Professoren, in welcher er sagte:

Bely, Bergog Rarl.

"Wie glücklich wird sich Karl schähen, einen Jeden nach seinen Berdiensten belohnen zu können und wie glücklich wird er auch dereinstens die Welt verlassen können, wenn er, eingedenk seines Regentenamts, seinen theuren Pslichten als Bater des Baterlandes ein Genüge geleistet zu haben, auch diesen Trost vor sich haben wird, daß, wenn dereinst nichts als Karl's Asche mehr vorhanden sein wird, Ihr in solcher Euren getreuen Bater und Führer extennen werdet."

Nach Schluß der Ansprache nannte er selber die Ramen aller fleißigen, wie die der minder guten Schüler.

Daß es Karl Ernst, ja heiliger Ernst war mit jenen Bestrebungen, kann unmöglich geläugnet werden, wenn auch auch hie und da seine Mittel den Zweck versehlen mußten. Eben weil er ein Kind seiner Zeit war, das nur in und mit derselben verstanden und richtig beurtheilt werden kann, darf man mit modernen Ansichten und Ansforderungen nicht an ihn herantreten und ihn nach densielben messen. —

Große Reisen sind in diesem Jahre nicht verzeichnet, der Ausbau von Hohenheim nahm Zeit und Aufmerk-samkeit in Anspruch und brachte Abwechselung in das Stilleben.

Am 10. Januar 1778 ward Franzista's Geburtstag mit der Aufführung eines kleinen Gelegenheitsstückes: "Das Denkmal des besten Herzens," in welchem ihre Wohlthätigkeit und Tugend gepriesen wurde, geseiert. Die Musik zu dem Singspiel war vom Concertmeister Poli.

; .

Danneder stellte in demselben den Phidias dar; Schubart's Tochter — später als Sängerin Kausmann ziemlich bebeutend — hatte eine Gesangsrolle. Helene Schubartin erzählt dem Dichter Miller in Ulm, einem Freunde ihres Mannes und Hainbundsmitgliede:

"Kürzlich war der Frau Gräfin Geburztag, viele Feierlichkeiten wurden daben angestelt, Hohenheim wurde im Kleinen im Schloß gezeigt, und ein Bauren-Gespräch gehalten, daß meiste wurde aber gesungen, meine Julle ward ein Bauren Mädichen und mußte mit singen, sie wurde von vielen Persohnen gelobt."

Der 11. Februar, an welchem Herzog Karl sein fünfzigstes Jahr vollendete, brachte dann das berühmte, von allen Kanzeln verlesene Rescript. Ein Ruf freudigsten Jubels ging durch das ganze Land. Mit gemischten Empfindungen hatte man bisher Karl's veränderte Lebens-weise betrachtet, man erkannte sie lobend an, schrieb ihr aber keine Dauer zu. Daß Franziska's Sinssus viel zu dieser Beränderung beigetragen, wußte und erwog man —wie lange aber ihr noch Karl's Herz zugethan bleiben würde, wer konnte es bestimmen? Zeht gelobte er öffentlich seinem Bolke, daß die Aenderung von Dauer sein, ja, daß eine noch bessere Zeit für das ganze Land kommen sollte.

Hatte man bisher Franziska im Stillen als Karl's guten Genius gepriesen, so geschah es jest laut, und das war eine stolze Genugthuung, eine selige Empfindung für das Herz der Frau, die unter so Manchem in ihrer Stel= lung litt, was Karl's Liebe und Fürstenmacht nicht hinwegzuräumen vermochten.

Früher hatte an Karl's Geburts- und Namenstagen über die Pracht und den Glanz der Festlickeiten nicht nur das Schwabenland, sondern halb Europa gestaunt, jest beschränkte sich die Feier lediglich auf die Räume der Akademie. Dort versammelte sich die Jugend mit den Lehrern in den Sälen, Reden wurden gehalten, die Schüler, besonders gut in Gegenwart des Herzogs gespeist und ein Concert, eine Opernaufführung oder eine Redoute, denen die Akademisten und die demoiselles beiwohnen durften, beschloß den Tag.

Jede Rleinigkeit bei berartigen Festen, sei es in ber Akademie oder bei Gelegenheit eines Geburtstags ber Gräfin von Hohenheim, war von dem Herzog selber bestimmt und geregelt.

Sehr häufig mußten die Professoren Borschläge machen, besonders Guibal und Uriot und einige Male Akademisten, unter denen sich auch Schiller befand.

Mit äußerster Sorgfalt hat der Herzog alle Franziska verherrlichende Stellen im Manuscript nachgesehen und viele Ausdrücke geändert, gestrichen und verbessert.

Franziska's nächster Geburtstag wurde durch eine Aufführung geseiert, in welcher Schwabens größter Dichter und der berühmteste Schüler der Akademie mitwirkte:

"Der Preis der Tugend, in ländlichen Unterredungen und allegorischen Bildern von Göttern und Menschen, zur Shre der besten Frau, an Ihrem Geburts Tag Frau Franzisca, Reichsgräfin von Hohenheim, gewidmet, auf gnädigsten Befehl Sr. herzoglichen Durchlaucht durch Eleven von der herzoglichen Militär-Atademie auf und in Musik gesetzt und von ihnen nehst einigen Demoisselles des Erziehungs-Instituts dargestellt.

Stuttgard, ben 10. Januar 1779."

Im ersten Theil, dem Bauern-Gespräch, hatte Schiller die Rolle des Görge, eines Bauern, die aber an sich höchst unbedeutend war.

In welches Jahr die Schiller'schen Gedichte zu Franziska's Namenstage fallen, ist nicht sestzustellen, da er nicht der einzige Versasser solch' poetischer Ergüsse "carmen" genannt war, welche ihr überreicht wurden. Meistens mochte ein Professor der Autor sein — und nur besonders der "Poesse zugethanen" Eleven, wie Schiller, die Erslaubniß zur Absassung eines Gedichts ertheilt werden.

Daß die Gräfin in irgend einer Weise den jungen Poeten bevorzugt, läßt sich nicht nachweisen — erst später, als seine Flucht Aufsehen machte und sein Name als Dichter die Welt erfüllte, wird sie sich mit einer gewissen Freude erinnert haben, daß sie ein Segenstand seiner jugendlichen Huldigungen gewesen. In ihrem Nachlaß fand sich seine zu ihrem zweiunddreißigsten Geburtstage gehaltene Rede — aber auch die anderer, ganz unbedeutender Schüler hatte sie bewahrt.

Die Begeisterung Schiller's für die Gräfin bon Hohen= heim ist erklärlich, da Franziska in der That ein liebens= würdiges und anmuthiges Wesen war und alle Schüler verehrend zu ihr aufblicken — und die Ueberschwenglichsteit in den Ausdrücken war so zeitgemäß, wie die phanstastischen Schnörkel der Möbel, die grellen Stoffe, die Silbers und Goldflitter des Rococo.

Seine "Inschriften für ein Hoffest"\*) befanden sich unter den Vorschlägen, welche die Schüler zu machen hatten, ob sie ausgeführt worden, steht nicht fest. Die Gedichte\*\*) sind unzweiselhaft überreicht und belobt, da sie in geschickter Weise das aussprechen, was Karl selber an der Freundin prieß.

Der zweite Band der "Württembergischen Bolksbibliothek" bringt eine Geschichte von Württemberg, die Schiller im Auftrage von Franziska verfaßt haben soll.

Ob sie in der That dem Dichter zugeschrieben werden darf als eigenes Werk, oder ob er sie nach einem Bortrag des Prosessors der Geschichte seinem Collegienheste entsnahm, ist eine Frage, die immer noch nicht endgültig beantwortet ist.

Oft genug ist dem Herzog Karl der Borwurf gemacht, daß er niemals Schiller's völlige Bedeutung erkannt habe, wie es auch Thatsache ist, daß sämmtliche Lehrer den poetischen Jüngling kaum über die mittelmäßigen Schüler stellten. Und doch war es der Herzog, welcher ein schriftliches Urtheil über den Karlsschüler Friedrich

<sup>\*)</sup> Anlage II.

<sup>\*\*)</sup> Anlage III.

Schiller abgab, wie es von keinem der Professoren auf-

Das "Morgenblatt" hat den Abdruck dieses noch im Original im Archiv bewahrten, und vom 13. Rov. 1779 aus Hohenheim datirten Rescripts zuerst gebracht. Der Auszug aus demselben, Schillers bis auf ein Bruchstück versloren gegangene Streitschrift "Philosophia Physiologiae" betreffend, lautet:

"Die Disputation des Reinhard solle nicht gedruckt werden und so auch diesenige von dem Eleve Schiller auch nicht, obschon Ich gestehen muß, daß der junge Mensch viel schönes darinnen gesagt — und besonders viel Feuer gezeigt habe. Eben deswegen aber und weilen solches wirklich noch zu start ist, denke Ich, kann sie noch nicht öffentlich an die Welt ausgegeben werden. Dahero glaube Ich, wird es auch noch recht gut vor ihm sehn, wenn er noch Ein Jahr in der Akademie bleibt, wo inmittelst sein Feuer noch ein wenig gedämpst werden kann, so daß er alsdann einmal, wenn er sleißig zu sehn fortfährt, gewiß ein recht großes Subjectum werden kann."

Freilich war des Herzogs Blick, als er diesen Auß= spruch that, nach ganz andern Bahnen gerichtet, als die waren, auf welchen der Karlsschüler Schiller später wan= delte und zum unsterblichen Ruhme gelangte — aber doch giebt dies alte, vergilbte Schriftstüt von Karls Hand einen redenden Beweis von seiner Menschenkenntniß, wie

von seiner Theilnahme an dem Streben und den Erfolgen seiner Böglinge.

Dem Stiftungsfeste am 14. December 1779 wohnten bedeutende Gäste bei, zu benen sicher viele unter den Zög- lingen mit Scheu und Bewunderung emporblicken, Herzog Karl August von Sachsen-Weimar und der Geh. Rath von Goethe — der zwanzigjährige Schiller stand damals noch unbeachtet in den Reihen, welche der geseierte Wei- maraner durchschritt.

Wie das Gerückt, Herzog Karl habe Goethe nicht feiner Bedeutung gemäß behandelt, entstanden, ist nicht erfindlich — daß es gänzlich falsch und um den Stifter der Karlsschule in kleinlicher Weise zu verleumden verbreitet worden, belegt am besten Hoven's Erzählung über jene Tage:

"Der Besuch bes Herzogs fiel in die Zeit, wo die öffentlichen Prüfungen eben geendigt waren und er und Goethe denselben nicht mehr beiwohnen konnten. Jedoch kamen sie noch zur rechten Zeit zu der Rede, welche unser Herzog jedesmal nach dem Schlusse der Prüfungen in dem Speisesaal nach dem Abendessen zu halten pflegte.

Die Rebe war immer von dem Herzog selbst versfaßt und sie war lange fertig, ehe er sie hielt. So war es auch der Fall mit der, welcher der Herzog von Weimar und Goethe beiwohnten. Allein da er hörte, daß er diese zu Zuhörern haben würde, begab er sich noch vor dem Abendessen der Zöglinge in ein Rebenzimmer, um Einiges in seiner Rede abzuändern, was ihm wegen Anwesenheit dieser Gäste nothwendig schien.



Der Herzog von Weimar und Goethe waren mit der Rede, so wie überhaupt mit der ganzen Feierlich= keit wohl zufrieden und mit Bergnügen folgten sie der Einladung zu den akademischen Hauptfeierlichkeiten, zur Feier des Stiftungstages in der Akademie.

Um Morgen dieses Tages wohnte Goethe, ob auch der Herzog von Weimar, weiß ich nicht mehr, der von bem berzoglichen Oberhofprediger gehaltenen Predigt in der Afademiefirche bei, und es hieß, daß fie ihm wohlgefallen habe, ob sie gleich da und dort getadelt Am Mittag speiste er mit dem Herzog von Weimar an der herzoglichen Tafel und am Abend fanben sich Beide in dem Sagle ein, wo die Austheilung der Preise an die Zöglinge vorgeben follte. Vor der Austheilung der Breise wurde eine Rede von einem der Professoren gehalten und die Reihe war diesmal an dem Brofessor der Medicin, Consbruch. Was der Gegenstand der Rede war, weiß ich nicht mehr, aber umso deutlicher erinnere ich mich, wie bei einer darin porgekommenen Stelle aus dem Werther Goethe ficht= bar erröthete und die Augen niederschlug. Während ber Preisaustheilung ftand er zur linken Seite bes Berzogs, wie der Herzog von Weimar zu seiner rechten, und es war boch erfreulich für uns zu seben, wie sehr ihn der Herzog distinguirte. Hätte Goethe geahnt, daß unter den Böglingen, die ihn mit Bewunderung anfaben, sich auch der befand, welcher in der Folge als dramatischer Dichter sein würdiger Rival und als Mensch einer seiner vertrautesten Freunde werden würde, gewiß würde er, um ihn auszusinden, Jeden von uns mit eben dem Interesse betrachtet haben, wie früher Lavater zum Behuf seiner Physionomik." — —

Daş Jahr 1780 sollte für Karl und Franziska ein besonders bedeutungsvolles sein — gleich im Anfang dessselben starb Karl's Gemahlin und somit trat an ihn die Berpstichtung, sein Franziska gegebenes Bersprechen zu erstüllen, mahnend heran. Welche Schwierigkeiten sich der Berwirklichung noch entgegensehen würden, ahnten sicher-Beide nicht. Manche Zorneswolke trat noch auf des Herzgogs Stirn und manch heiße Thräne entquoll Franziska's Auge, die Alles überwunden war und sie auch vor der Welt Karl's Gemahlin hieß.

Mit dem ersten Tage diese Jahres beginnt das noch erhaltene Tagebuch der Gräfin. Schwer leserlich und recht unorthographisch geschrieben, ist es dennoch ein rüherendes Denkmal von Franzisken's sanstem Herzen, ihrer unbegrenzten Liebe zu dem Herzog und ihrer schrankenslosen Fügsamkeit in seinen Willen. Karl selber, von welschem sie indeß nie anders als von "Ihrer Durchlaucht" oder dem "Herzog" spricht, hat die Anregung zur Führung desselben gegeben. Von seiner Hand ist der Titel des äußeren Umschlags geschrieben:

"Der Gräfin von Hohenheim Sigenhändiges tag Buch."

Es beginnt mit einem frommen Wunsch für das neue

Jahr, dann folgen auf die Borbereitungen zu ihrem nabenden Geburtstage beutende Rotizen:

"Ihre Durchlaucht hatten schon ein paar Tage den ganzen Vormittag Geschäfte, die wir nicht wissen durften"
— welche sich aber am 10. Januar glänzend enthüllten. Statt. Franziska's etwas verworrener Beschreibung mag die genauere des "Besehlbuchs", welche alle Vorschriften für die Akademie wiedergiedt, hier Plat sinden.

"Das auf heute eingefallene hohe Geburtsfest der Frau Reichsgräfin von Hohenheim Excellenz wurde folgender= gestatten geseiert:

Die ganze Akademie machte sich gleich morgens mit ihrem ersten Parade-Anzuge zurecht, in dessen Rücksicht der Befehl gegeben worden, daß schon um 5 Uhr die Suppe vor die jungen Leute parat sein und nach der Suppe der Anzug aufs Propreste geschen solle.

Um 6 Uhr wurden durch den Aufseher Ziegler die Cavaliers Söhne und Eleven von Oftheim j., die beiden Grafen von Isendurg, v. Vietinghof j., v. Schaumburg j., v. Bouwinghausen ält., v. Fürstenwerther 2, v. Bessel, v. Eroufan, v. Paschoud, v. Seeger, beide v. Mosheim, v. Franquemont 3, Reinhold ält. und v. Haller in das Schloß geführt, welche dann der Frau Reichsgräfin gleich nach dem Aufstehen das Vivat zugerufen.

Um 1/4 auf 9 Uhr verfügten sich sämmtliche Herrn Officiers von der Akademie nebst denen beiden Chevaliers von Mandelsloh und Pfeifflin, auch allen übrigen jungen Leute, welche letten Jahrestag Conduite Preise erhalten,

zur Frau Reichsgräfin in das Schloß, um die unterthänige Gratulation abzulegen, wobei Chevalier v. Mantelsloh die Anrede verrichtete und Chevalier Pfeifflin das im Namen der ganzen Addemie verfertigte Carmen auf einem rothsammtenen Kissen überreichte.

Um 10 Uhr geschah die Feierlichkeit in hiefiger Stifts-Rirche, daß 15 Baar Berlobte, welche wegen geringen Bermögens nicht leicht sich hätten heirathen können, durch priesterliche Einsegnung öffentlich getraut worden. solchem Ende ließen Seine herzogliche Durchlaucht auf Ihre Rosten selbige vorhero nicht nur ganz gleich kleiden, sonbern geruheten auch jedes Paar mit einem ansehnlichen Beirath Gut und einer bollftandigen Aussteuer an Bett, Leinwand und Hausrath gnädigst auszustatten. Die Trauung war um so rührender, als Seine berzogliche Durchlaucht höchstselbst dem Gottesdienst, welchen der Stadtpfarrer Bernhard zu verseben hatte, als welcher über Jerem. 32, 41. eine zwedmäßige Rede hielt, mit Ihrem ganzen Sof Staat anwohneten und zu diesem Ende bei bem Eingang in die Kirche von der gangen Geiftlichkeit und dem hief. Stadt-Magistrat unterthänigst empfangen und bis zu Ihrer Estrade begleitet murden. Als diese Feierlichkeit zu Ende war, traten vier Baar Jubel-Cheleute, welche ebenfalls von Seiner herzoglichen Durchlaucht auf höchsteigene Roften gekleidet und mit einem beträchtlichen Geldgeschenk erfreut wurden, bor den Altar und erneuerten ihre bor mehr benn fünfzig Jahren eingegangene Che.

Seine herzogliche Durchlaucht hatten gnädigst erlaubt,

daß vier und dreißig Cavaliers Söhne, 21 Eleven von der ersten Abtheilung, 16 von der zweiten, 16 von der dritten und 17 von der vierten Abtheilung unter der Aufssicht des Hauptmanns von Stedingk und Hauptmanns Faber, Lieutnants Miller, Streit, Reinhard, auch der Aufseher Boos und Mügler diesen Vorgang mit ansehen durften.

Bon der Kirche aus geruhten Seine berzogliche Durchlaucht sich mit ber Frau Reichsgräfin Excellenz und dem ganzen Sofftaat in die Atademie zu der ländlichen Fête zu begeben, welche in dem vorderen Flügel des Akademie= Gebäudes und zwar ichon bon bem Beftibule an, hierauf in die Bibliothet, burch ben alten Speisesaal und burch die übrigen Sale bis in den Neuen Bau zwischen der Afademie und dem Waisenhaus nach der in der Regist= ratur befindlichen gedruckten Viece, ber Eremit betitelt, eingerichtet war. In dem Neuen Gebau befanden sich nebst den 15 Braut-Paaren und vier Paar Jubel-Cheleuten noch zweihundert Arme männlichen und weiblichen Geschlechts, welche ebenfalls auf Seiner herzoglichen Durchlaucht höchsteigene Roften gleich gekleidet maren und fobald als Höchftdieselbe obenbesagte Sale passirt und Sich denenselben in dem Saal angenabert, alle reichlich gespeiset mur= ben und zwar so, daß unter ben 200 Armen weiter oben die Braut Baar noch in einer weitern Erhöhung die Jubel-Cheleute in Gegenwart Seiner herzoglichen Durchlaucht, ber Frau Reichsgräfin, bes gangen Sofs und einer Menge Buschauer in der schönften Ordnung da fagen. Diese Armen durchaus wurden von der Frau Reichsgräfin Er=

cellenz auch noch mit einem weiteren Geld Geschenk bebacht. Nach diesem Speisen kehrten sämmtliche Zuschauer
ben ansehnlichen Gang zurück durch die Lehr-Säle zu dem
großen Examinations-Saal, allwo der Eleve Schiller
über das Thema von "der Tugend in ihren Folgen betrachtet," eine Rede unterthänig ablegte und darauf gieng
es zum Speisen der Akademie. Nach der herzoglichen Tasel
im Schloß wurde an dem großen Opern Haus die opera
demosoonte nebst einem auf diesen Tag eingerichteten
Nachspiel mit einem Feuerwerk aufgeführt, worauf sodann
die Feierlichkeit mit einer Redoute sich geendiget."

In dem kleinen Theater auf der Planie wurde das Drama "Sophie, oder der gerechte Fürst" aufgeführt.

Franziska erwähnt im Tagebuch, daß ihr eine Figur, die Wahrheit darstellend, den Gratulationsbrief des Herzogs überreicht habe.

Das von Schiller für seine Rede benutte Thema hatte der Herzog gewählt und eigenhändig niedergeschrieben: "Die Tugend in jhre solge betrachtet."\*)

Die geschickte Behandlung des Stoffs, der Reichthum der Sprache, die dramatische Bewegung und Steigerung am Schluß lassen den zukünstigen großen Dichter nicht verkennen. Es ist unmöglich, sich Schiller anders, als jene Rede mit wirklicher Begeisterung vortragend, zu denken. Es war die erste, welche er öffentlich hielt, mit dem Ende des Jahres stand sein Scheiden aus der Afademie bevor —

<sup>\*)</sup> Anlage IV.

jo schwer er unter manchen strengen Regeln des Instituts litt und so wenig der ihm aufgedrungene ärztliche Beruf zu seinem Wesen, seinen Neigungen stimmte, mußte er doch vorurtheilslos einsehen, was er dem Herzog dankte. Schwerlich hätte ihm die Lage des Baters gestattet, so umfassende Studien zu treiben, und seinen Blicken einen solch weiten Gesichtskreis eröffnet, wie es in der Akademie gesichen. — Schiller hat niemals Herzog Karl's Verdienste und Streben verkannt, wenn er sich auch gezwungen sühlte, vor seinem Zorn zu sließen.

Die etwas überschwenglichen Lobibrüche in ber Rebe find also als Ausbruck ber Dankbarkeit des balbigft Scheibenden aufzufassen — Schillers Charatter nach gewiß nicht als Schmeichelei. Es ift der Rarlsschule oft der Borwurf gemacht, fie habe die Jugend zur Schmeichelei und Augendienerei erzogen — mit Unrecht! Als ob nicht jene Zeit es war, in der man in Frankreich auf dem Bultan tangte und auch in Deutschland der Boden heißer wurde. Es war Gewitterschwüle in der Luft, aber man wollte es nicht bemerken, man bestreute die Bfade mit Rosen, und wie die Gefichter Schminke und Schönbfläfterden trugen, verkleidete man gesellschaftliche und sociale Schäden mit dem Flittergold schöner Redensarten. höhere Rang schied sich streng vom andern, Rleidung, Bruß, Unrede hatten für jede Stufe ihre besonderen Borschriften - über ber Sphare des Irdischen, wie Salbgötter, ftanden die Fürsten da.

Mit Schillers Berherrlichung ber Gräfin von Soben-

heim mußte es ihm besonderer Ernst sein; er, welcher Sinn und Herz für die Schönheit offen hatte, sah sich die anmuthige Frau oft aufmerksam zuhörend gegenüber, umflossen von dem geheimnisvollen Reiz, den ihre Freundschaft und ihr wohlthätiger Einfluß auf den Herzog ihr verliehen.

Daß Herzog Karl dem jungen Mediciner kein strenger, pedantischer Censor gewesen, beweist manche, für die das malige Zeit kühne Wendung der Rede. —

Aus der Beschreibung der Feierlichkeiten jenes Tages geht das Bestreben des Herzogs hervor, Franziska eine rechte Freude zu machen — und das Franzele, dem Wohlthun die größte war, mochte dankbarlichst dasür zu ihm aufblicken.

Im Archiv sind viel schmale Zettel bewahrt, auf welche flüchtig mit Bleistift einige Worte von Karl hingeworfen sind. Sie mögen bei Geschenken gelegen haben, die solche Feiertage auch in reichster Fülle brachten.

"Liebstes Franzele," heißt es da wörtlich, "ich habe Dich von Herzen lieb."

"Der hat es hergestellt, dem Deine Gesundheit lieber ift, als die seinige."

Ein ausgeschnittenes Herz von Papier trägt die Inschrift: "Ganz Dir geweiht."

Wenn Karl ben Bau beaufsichtigte oder in ben Garten lustwandelte, riefen sie Zettel wie der folgende an seine Seite:

"Liebstes Engele, thu mir den Gefallen und komme zu mir, wenn es Dich nicht inkommodirt." —

Biele dieser kleinen Billets sind, wahrscheinlich aus bem Rachlaß des Herrn von Böhnen, der eine Menge von Franziska's Papieren enthielt, zerstreut und wie nach= stehende in Privatbesit übergegangen:

"Allerliebstes Franzele!

Rein, dachte ich, meine Liebe und Freundschaft vor Dich kann nicht mehr zunehmen und doch, Engele, spüre ich immer Zuwachs; mein Herz ist Dir eigen und alle meine Handlungen vor Dich. Was soll mein Lohn sein? Deine Freundschaft, ja, die will ich, die schäße ich hoch und die werde ich mir durch mein Beenehmen immer zueignen. Jeho in die Kirch, vor mein Franzele beten, vor Deine Erhaltung als das Ziel meiner Wünsche."

"Ehren Pforten bauet Dir mein Herz, das ist, Liebe, Zärtlickseit, Hochachtung, Zutrauen, Werthschätzung

echt bis an das Ende meiner Tage. So denkt vor Dich Allerliebste

Dein Dich zärtlich liebender Karl." , Einmal findet sich auch ein kleiner Zweisel, ob ihre Liebe unwandelbar sein werde, ausgesprochen: Bely, Derzog Karl. 12 "Wann mich schon mein liebstes Franzele nicht mehr recht lieb hat, so liebe ich sie doch

bon gangem Bergen!"

Am 10. Februar, furz vor seinem Geburtstage, reiste er mit Franziska nach Nürnberg und Erlangen, in der Akademie fand unterdessen eine Feier statt, der er nicht beiwohnen wollte, die Errichtung eines Monumentes für ihn, als Stifter der Anstalt.

Es erhielt seinen Plat im großen Hofe, auf einem Piedestal, an welchem vier lebensgroße Figuren lehnten, "die Stärke," "die Dankbarkeit," "das Genie der Künste und Wissenschaften" und "die Sanftmuth". Die Ecken zierten Embleme der Kunst und Wissenschaft, Basreliefs versinnbildlichten den Eifer und die Wahrheit, welche zum Studium der Naturgeschichte, Physik, Medicin, Geschichte und Geographie ermunterten.

"Carolo fundatori suo monumentum hoc erexit academia militaris. 11. Febr. 1780." hieß die Inschrift.

Am sechszehnten Februar kehrte er mit dem Franzele zurück, einer der ersten Gänge mochte zu dem eigenen Bilde führen, sinnend sein Auge auf demselben ruhen. Herzog Karl war eine ehrgeizige Natur, aber nicht im engbegrenzten Sinne des Wortes — er wollte von Zeitzgenossen bewundert sein, aber auch für die Nachwelt bleiben.

Das Standbild, wie jenes auf der Solitüde, von Gips, hat wohl gleich nach Aufhebung der Karls-Atademie seinen Plat gewechselt und mag jetz längst zerfallen sein. Möglich auch, daß es jene auf dem Arsenalplatz zu Ludwigsburg befindliche Statue ist, die ihn in Küstung auf einem Steinpostament zeigt; zu seinen Füßen liegt eine Art Leper mit dem Lorbeerkranz, während seine Hand einen Stab oder eine Kolle hält.

Am 2. April hat Franziska — wer weiß, mit welchen Gefühlen — niedergeschrieben:

"Es kam die Nachricht, daß die Herzogin sehr krank wäre, es war mir empfindlich und ging mir den ganzen Tag nach."

Sechs Tage fpater beißt es:

"Beim Aufweden kam gleich die Nachricht, daß ein Conrier da wäre von Ihrer Durchlaucht der Herzogin. Es war ein Rammerlakai, der einen Brief vom Oberhofmeister brachte, daß die Herzogin wünschte, jemanden von hier zu sehen und zu sprechen. Es wurde von Ihrer Durchlaucht gleich Anstalten dazu gemacht, der Rammerlakai wurde auch bald wiederum abgesertigt, und Nachmittag kam der Geheimrath Bühler, dieser wurde also nach Bahreuth geschicht. Ich war den ganzen Tag traurig über die Nachricht und Gott gebe nur, daß der Bühler die Herzogin noch bei Leben treffe."

Wie wird fie ruhlos zwischen den grünen Gängen Hohenheims hin und her gewandert sein, wie mag es sie von einem Orf zum andern getrieben haben, im Wider-

streit der auf sie einstürmenden Gedanken. Mit den hossnungslos klingenden Nachrichten aus Bahreuth mußte sich alles vor ihre Augen drängen, was sie seit Jahren gefürchtet, gehofft, vor dem sie gezittert und gebangt. Die Hand des Herzogs wurde frei — ob es ihr dann aber gelang, dieselbe für sich auf immer zu erfassen? Ob sich nicht politische Borschläge, Wünsche, Bortheile zwischen ihn und sie schieden würden? — Es gab neue Stunden und Tage der Qual und noch Jahre blieben ihr vorbehalten, in welchen sie zwischen Furcht und Hossnung hin= und hergeschleudert werden sollte.

Mit dem Anbruch des nächsten Tages kam dem Herzog die Gewißheit, daß die Fesseln, welche er 32 Jahre lang getragen, durch die Hand des Todes gelöst seien.

"Sontag, 9. April. Beim Aufweden wurde gemeldet, daß eine Stafette da wäre und diese brachte die Nachricht, daß Ihre Durchlaucht die Herzogin den 6. dieses abends zwischen 6 und 7 Uhr das Ewige mit dem Zeitlichen verwechselt hätten, ich war gewiß gerührt über die Nachricht. Es ging dann um halb 8 Uhr nach Stuttgart, der Herzog ging ganz in der Stille in die Messe, ich ging in die Akademie-Kirche, der Herzog sprachen lang mit Ihren Geheimden (Räthen). Es wurde Alles wegen dem Tod verabredet und abgeschicht."

Dem württembergischen Bolke war die Herzogin eigentlich seit ihrer Flucht gestorben — nur wie eines blassen Schemens hatte man sich ihrer wohl erinnert, wenn man des Herzogs Berhältniß zu Franziska besprach. Kritisirt wurde jenes längst nicht mehr, keine bose Zunge wagte die anspruchslose Frau zu verleumden — und jest, als die Nachricht vom Tode Elisabeth Sophie Friedrikens laut wurde, mochten kühne Behauptungen und Wünsche Franziska an die Stelle Jener setzen.

Eigensinnig, wie als junge Herzogin, war Friederike auch in der Berbannung geblieben, das Schicksal hatte sie nicht gebeugt. Ihre tödtliche Erkrankung zog sie sich durch Richtbesolgung ärztlicher Borschriften zu.

Sie hatte lange in Neustadt an der Nisch gelebt. Einmal erzählt der schwedische Reisende Björnstahl von einem Zusammentressen mit ihr bei dem Philosophen von Ferney; dort zeigte sie ihren Hochmuth nicht, sondern suchte ihrer geistvollen Mutter nachzuahmen, indem sie sich mit Boltaire auf vertrauten Fuß stellte:

"Die Prinzessin," heißt es bei Björnstahl, "saß neben Herrn von Boltaire am Tische, als sie neulich bei ihm am 7. Sept. 1773 zu Abend speiste. Herr von Boltaire nannte die Prinzessin allezeit "Votre Altesse," allein die Herzogin sagte endlich zu ihm:

"Tu es mon papa, je suis ta fille et je veux être appellée ta fille!"

Boltaire nahm seinen Bleistift aus der Tasche, ver- langte eine Karte und schrieb darauf:

"Ah le beau titre que voilà, Vous me donnez la première des places, Quelle famille j'aurais là Je serai le père des Grâces!" Er gab die Karte der Prinzessin, die ihn dafür umarmte und füßte."

Streng nach dem herrschenden Ceremoniell wurde im Lande Württemberg die Trauer für sie angelegt und einzehalten — auch die Addemie, die kaum von ihr gewußt, bekam ihre Vorschriften. Die Kirche wurde schwarz behängt und die Prosessoren erschienen in Trauer-Kleidung, die Eleven trugen einen Flor um den linken Arm — während dreier Monate verstummte die Musik und blieben die Theater geschlossen.

Der Herzog zeigte fich eine lange Zeit nicht öffentlich.

Seltsam mochten ihn die von allen Hösen, der Landsschaft und den Collegien einlaufenden schwarzberänderten Condolenzschreiben berühren, die ebenso gewissenhaft erwiedert werden mußten.

Am 16. März erzählt Franziska von einem Traume, in welchem sie sich, von Glanz umflossen, an des Herzogs Brust sah. —

Angenommen, das Niederschreiben desselben sei nicht absichtslos gewesen, Herzog Karl blätterte häusig in dem Tagebuch und so mußte ihm auch jener Passus nicht entzgehen — wer wollte ihr diese kleine, echt weibliche List nicht verzeihen, durch welche sie den Herzog au sein, in ihrer Schatule verborgenes Rescript erinnern wollte? Wie hätte es ihr verheimlicht bleiben können, daß sofort nach dem Tode der Herzogin Karl Vorschläge zu einer neuen standesgemäßen, ja politische Vortheile bringenden Verzmählung gemacht worden waren? Wie unsäglich mußte

sie leiden, wie ängstlich jede Seelenregung des Herzogs aus seinen Zügen lesen, jede kleine Wolke des Mismuths ungünstig für sich deuten — es war jest unbedingt eine weit härtere Prüfungszeit für sie, als damals, wie sie, dem Urtheil der Welt troßend, Karl solgte.

Alug erwägenden Verstandes, konnte sie nicht unterschäßen, daß für Karl etwas Verlockendes in dem Gedanken liegen mußte, durch Allianzen mit Nachbarstaaten, besons ders mit Oesterreich, seine politische Lage zu besestigen und in einer standesgemäßen She vielleicht mit einem Thronsfolger beschenkt zu werden, dem er als Vermächtniß die Vollendung der begonnenen Verbesserungen hinterlassen konnte.

Mit ihr fürchtete aber zugleich die Landschaft einen berartigen politischen Entschluß und eine katholische Heistath, welche die Erbfolgerechte der protestantischen Linie zu Mömpelgardt umstieß, und in ihr erhielt die gequälte Frau, ohne es zu ahnen, bald einen mächtigen Bundessegenossen.

Unbeeinflußt vom Für und Wider sprach indeß bald Karl's eigenes Herz seinem Franzele einen Entschluß aus, der sie mit neuem Muth erfüllte — der 10. Juli 1780 war ein Tag, welcher sie wieder für alles Erlittene reich= lich sohnte:

"Nachmittag übergaben mir Ihre Durchlaucht einen Brief, worinnen sie mir Ihre so gnädige als großmüsthige Gesinnung eröffneten; ich war darüber gerührt und äußerst empfindlich. Ich schrieb sogleich wieder, der Herzog kamen dazu und ich wurde immer mehr

bewegt von Ihrer schönen Denkungsart. Sie drückten sich noch viel größer aus mündlich, als wie schriftlich. Ich war den ganzen Tag sehr empfindlich gerührt."

Dieser Brief des Herzogs ist der schönste und charakteristischste unter allen. — Um ihm nichts an seiner Eigenthumlichkeit zu nehmen, folgt er in Originalschreibweise:

"à Madame

Madame la Comtesse de Hohenheim, Dame de grand et petit Hohenheim, Birnau, Eningen, Ruith.

Hohenheim, den 10. Juli 1780.

Allerliebste Freundin!

Bald Zehen Jahre sind es, daß die gütige Vorsehung Dich an Meine seite Brachte; Bald Zehen Jahre sind es also, daß Ich Dich Versicherte, (Ich erinnere es mir gar wohl) Vor beständig Dein zu bleiben. Mein Innerliches, meine gedenkungs art, Liebste Franzel, sodert mich auf, beh meiner nun Veränderten und jezigen Laage, aus der fülle meines immer aufrichtigen herzens, mit Dir zu sprechen, und meine ganze gedenkungsart, ohne Hülle, Dir, Beste Freundin, bekannt zu machen.

52 jahre, mithin gewis der größte theil meiner tage sein Berstrichen; die schritte zur Ewigkeit werden immer größer, und meiner tage weniger; ohne Heuschelen, dann diese Berabscheue Ich aus Christlicher Ueberzeugung, ohne Heuchelen sage Ich, denke Ich immer ernstlicher auf alle weege, die meinem lebens Ende

biejenige beruhigung hervorbringen können, die ein ächter Chrift suchen solle, und gewis finden kann;

Bald Zehen jahre sind es, Allerliebste Freundin, bas Wir zusammen Leben, daß Ich Dich an meiner seite habe, daß Ich Dich Liebe, Schäze, Ehre; aber bald Zehen jahre sind es auch, daß dieße Bande nicht diesenige Christliche aussicht haben, die einer, heut oder morgen zu sordernden ernsthaften rechenschaft würden ein beruhigendes genüge leisten können; mein vor Dich ächt zärtlich gesinntes Herz kann keine solche aussicht weiter dulten; es ist Zeit, liebste Freundin, Ich mus zur Haubt sache schreiten, Dir mein Herz ganz öffnen, und Deine gegen Erklärung im Wechsel erwarten.

Bald Zehen jahre find es, Gott ift mein Zeng, daß immer meine gedanken dahin gingen, wann Ich die nun Berstorbene Herzogin überleben follte, keiner andern, alß Dir, Liebste Freundin, theil an meinem Herzen, an meiner Hand zu geben; nun ist der fall, mein Herz ist Dir Eigen, und hier, zum pfand meiner bisherigen rechtschaffenheit und redlichen gedenkungsarth gegen Dir, und hier sage Ich, ist meine Hand.

Bande des Christenthums, der Religion, sollen sie Bereinigen, und Du, an meiner feite Leben.

spreche selber, und nehme Deine Erwartung zu rath. Aber, liebste Freundin, She Ich einen solchen wichtigen Schritt Vornehme, Erlaube mir, diejenigen Bedingnüße an die seite zu setzen, unter welchen Ich die Beruhigung meiner übrigen tage an Deiner seite Voraussehen kann,

und Dir am Engsten mit dießen Schritt Berbunden sein und bleiben werbe.

So sehr es mich auch aus Voller überzeugung gewis kostet, so will Ich Dir in Deiner glaubens lehre nichts im weege legen, jedoch unter der austruckentlichen bedingnuß, Dich der falschen Neigung zu dem so genannten Pietismo zu enthalten, und darinnen meinem rath mehr alß bishero gehör zu geben, glaub mir, liebste Freundin, Ich habe schon in dießem fall in mei=nem Herzen Viel vor Dich gelitten.

Deiner Frau Mutter, die ich Ehre und hochschätze, werden Wir Ensingen (welches Ich Dir hiemit abkaufe) zur künftigen Wohnung und genuß Einräumen, und da pflicht und neigung mir auferlegt Vor Ihre ruhige und vergnügte tage zu sorgen, so wird eine Von mir Ihr anweißende standsmäßige Pension, sie aus allen möglichen sorgen sezen; sie des jahrs einige mahl Zu besuchen, wird keinem anskand unterworfen sein.

Da es weder schicklich, noch Ich jemahlen Zugeben werde noch kann, daß eine meiner künftigen Schwägerinnen, den nemblichen ort des aufenthalts habe alß Bir, so wirdst Du Bon selbsten einsehen, daß Deine Frau Schwester einen andern Ort Bor Ihren künftigen aufenthalt, alß die Nähe meiner Residenzien zu erwählen habe, um aber auch in dießen fall Dir einen offenbahren Beweis meiner gedenkungs art zu geben, so werde Ich Ihre das doppelte Ihrer bisherigen Pension, mithin breh taußent gulben, anweißen lassen, die sie in mei= nem lande verzehren kann, wo sie will.

Da es in Deiner neuen laage nicht an leuten fehlen wird, die Dein gutes Herz zu mißbrauchen sich mühe geben werden, so Bersehe ich mich gänzlich zu Dir, daß nach Gott Dein einziges Vertrauen in mir, Deinen besten Freund sein wird, daß Du, wie bishero, immer und täglich mehr entsernt bleiben wirst, Dich, weder in Staats sachen, noch andern zu mischen, oder durch empfehlungen, mich in den Unangenehmen sall zu sezen, durch abschlägige antworten streite zwischen Unß entssehen zu machen, sondern daß Du Dich gleich auf den suß sezen wirst, zu beweißen, daß Du Dich in nichts Einzumengen begerst, wodurch Dir nicht wenig Ehre in denen Augen der Rechtschaffenen zuwachsen wird.

Da die Unterhaltung der Ecole sehr kostbar, und im ganzen Bon gewis keinem nuzen ist, so gedenke Ich solche, was die Eleven und Dänzerinnen betrifft, Eingehn zu lassen, und die Erziehung auf 30 Cavaliers und Offiziers töchter bestehen zu lassen, mit welchen Du und Ich mehrere Ehre und Vergnügen erleben werden.

Ich sollte hier noch Deiner Zukunftigen Unterhaltung gedenken, aber, liebste Freundin, da glaube Ich wirst Du Dich ganz auf mich und meine Angehörige Ber-lassen, und behalte Ich mir bevor, dießen punct nächstens besonders zu berühren.

Dein freund liebte, Ehrte Dich Von bald Zehen

jahren, weilen Du liebenswert geweßen; ob er Dich jezo liebet, Chret

Davon Urtheile.

Alle Bortheile großer Berbindungen, alle Borspieglungen künftiger stüzen, ersezen in mir ben weitem nicht, eine freundin benzubehalten, die den größten einsluß auf meine künftige ruhe und Zufriedenheit haben kann und soll.

Jezo liebste freundin, prüfe Dich und antworte wie beruhigend Vor mich, die ohnumstößliche beweiße zu geben, daß mein Herz immer Dein geweßen, und Dir bleiben solle, und wie beruhigend wann, wie ich es zum Voraus Ueberzeugt sein will, Dein künftiges benehmen so eingericht sein wird, das nichts diejenige Liebe, freundschaft, hochachtung und Vertrauen zu vermindern im stand sehe, mit Welcher Ich bishero gelebt, und mit welcher Ich sterben will

Meiner Allerliebsten Freundin Getreuster

Carl v. 28."

Um 11. Juli heißt's im Tagebuche:

"Ich stand so empsindlich über die gestrige gnädige Erklärung von Ihrer Durchlaucht auf, als ich zu Bette ging. Der Vormittag wurde wie gewöhnlich im Dörste zugebracht, nach Tisch sprachen der Herzog wieder neuerdings von Ihrem Schreiben mit mir; ich war wieder ganz bewegt."

Inzwischen hatte auch die Landschaft den Beschluß

gefaßt, Karl den Heirathsplänen, mit welchen ihn die auswärtige Politik bestürmte, durch ein ihm dargebotenes jährliches Geschenk von 50,000 Gulden abgeneigt zu machen — er sollte diese Summe so lange erhalten, als er keine kandesmäßige Heirath schloß.

Der Herzog ging auf das Anerbieten ein und Landsschaft und Erbberechtigte sahen damit die trüben Wolken zerstreut, welche den Himmel von Schwabens Zukunft zu bedrohen gesucht.

Der Ausführung des Franziska gegebenen Versprechens stellten sich indeß sofort Schwierigkeiten entgegen, an denen Karl's eiserner Wille machtlos abprallte und die ihn mit Jorn und Ungeduld erfüllten. Die katholische Kirche widersetze sich der She mit einer geschiedenen Protestantin, während die evangelische sie unbedingt zuließ. Er hatte eine Conferenz von Geistlichen beider Confessionen zusammenberufen, von protestantischer Seite den Tübingischen Kanzler Sartorius und den Consistorialrath Le Bret, von katholischer die Hofcaplane Riedmüller und Weißer, welche zu keiner Einigung kamen, so beschloß er, direkt den Papst um den Consens anzusprechen.

Daß seine Laune durch diese sich seinem Willen ent= gegenstemmenden Schwierigkeiten oft getrübt war, ist er= klärlich; niemand hatte gewagt, ein Wort des Tadels zu erheben, als er die Baronin von Leutrum an seine Seite zog, jetzt, wo er ihr die Rechte einer Gattin geben, sie von dem Drucke befreien wollte, unter welchem ihr Ge= wissen gelitten, sollte er machtlos dem Buchstaben des Kirchengesetzes sich unterwerfen.

Mit großer Offenherzigkeit und wenn, wie man annehmen kann, der Herzog häufig ihre Aufzeichnungen durchlas, mit liebenswürdiger Furchtlosigkeit hat Franziska in diefer Zeit geschrieben:

"Der Herzog zankten ober vielmehr krittelten und ich wurde recht üblen Humors davon."

Politische Ereignisse, Borkommnisse im Lande fehlen gänzlich in dem Tagebuche, während jedes kleine Erlebniß, jede Fahrt gewissenhaft beschrieben ist. So ist auch nie eine Andeutung über empfangene oder abgesandte Briefe darin, über ihre Correspondenz geben nur die zu jedem solchen Schreiben entworsenen Concepte Ausschluß, wie die noch erhaltenen, einzelnen Briefe, welche sie bekommen.

Sie ist eine ziemlich sleißige Correspondentin gewesen, war auf den Reisen mit bedeutenden Leuten, wie Haller, Rlopstock, Weise, Lavater, Wieland, Karschin u. s. w. zussammengetroffen und wechselte mit vielen derselben Briefe. Bis zum Tode des Herzogs hatte sie fast ganz Europa mit ihm bereist.

Die Vorkehrungen zum herannahenden Franziska=Lage zerstreuten und beschäftigten ihren fürstlichen Freund und geine "kritelige" Laune mochte darüber schwinden.

"Heute wurde ich den ganzen Tag angeführt — und sonst weiß ich nichts, was vorgegangen ist," heißt es vom 3. October; der solgende Tag bringt hingegen der Erlebnisse viele:

"Heute entwickelten sich Alle die gestrigen Geheimnisse. Ihre Durchlaucht beschämten einen jeden Stand mit Ihrer Wohlthätigkeit, sie überhäuften mich mit so viel Gnaden, daß ich es nicht brauche in mein Tagebuch zu schreiben, es ist dies in meinem Herzen eingeschrieben.

Bu erft in ber Früh um 6 Uhr fingen Schulfinder im hof an ju fingen und Ihre Durchlaucht gaben mir ein besonders gnädiges Schreiben und einen magnifiquen Somud von Smaragden, nach diesem ftand ich auf, ging an das Fenster, wo gleich balben 600 Raketen in die Höhe fliegen und mein Name im Hofe brannte. ganze Sof war angefüllt mit Landleuten von den Wilbern. bie tangten, nach diesem tamen welche von der Afademie, bie mir eine Rede bielten und um 9 Uhr ging es in das Dörfle, allwo fehr Biele von dem Hof waren, auch ein groker Theil von der Atademie, und die benachbarten Pfarrer. Es war ein ganger Martt um das Wirthshaus berum, im Birkelbau mar eine Schule von 40 Rindern, benen Ihre Durchlaucht einem jeden eine Bibel und ein Gesanabuch und ein Confirmationsbuch gaben." . . . 320. Arme wurden beschentt und gespeist, die Akademisten mußten die Baben austheilen. - "Ich mußte bei allem fein Wort zu sagen das meiner unterthänigsten Danksa= gung gleich tam," ruft fie am Schluß ber Beschreibung aus.

Am "glücklichen Karlstag," wie sie ihn nennt, wurden in dem Hohenheim nahegelegenen Dorfe Birkach eine evangelische Kirche und das Pfarrhaus, welche Karl beide der Gemeinde geschenkt hatte, eingeweißt. Freundlich und anspruchlos steht das Kirchlein noch da, des Herzogs verschlungenen Ramenszug tragend. Für Franziska war ein glasumfriedigter Kirchenstuhl auf der Empore errichtet, der vom Pfarrhaus her seinen Eingang hat. Ein Crucifix hängt darin. Hier saß sie allsonntäglich andächtig dem Prediger zuhörend und mit der Gemeinde in die Kirchenlieder einstimmend, während der Perzog in der gothischen Kapelle zu Hohenheim der Messe beiwohnte.

Im November bezog die alte Freifrau von Bernerdin das ihr vom Herzog überwiesene Landgut Ensingen, bei welcher Gelegenheit sie Franziska sah; auch die Schwestern hatte des Herzogs Güte versorgt und so war Franziska zur Wohlthäterin ihrer Familie geworden, tropdem sie ansangs viel Perzeleid über dieselbe gebracht.

Was ihr Herz aber noch immer bedrückte, war der Gedanke, von den Gnadenmitteln der Kirche ausgeschlossen zu sein — dieselben wurden ihr nicht eher zu Theil, als bis eine kirchlich eingesegnete She sie rechtmäßig mit dem Herzog verband. — Rein Besehl des sonst so willensstarken Fürsten konnte jene alte Bestimmung umwersen, demüthig mußte sie sich derselben beugen.

## VII. (1781—82.)

Reise nach dem Norden Deutschlands. — Botanische Kenntnisse der Gräfin von Hohenheim und öffentliche Anerkennung derselben. — Der Hof von Montbéliard ju Wien. — Expedung der Militär-Akademie zur Hohschale. — Feierlichkeiten am Anlaß derselben. — Brief karl's zim 10. Jannar 1782. — Ernennung dor Gräfin von Hohenheim zum Ehrenmitglied der laudwirthschaftlichen Gesellschaft zu Celle. — Franziska's Köhlerhütte. — Reise nach Wien. — Reise nach Mömpelgardt zur Kegrüßung des russchlichen Größfürstenpaares. — Ankunst von Paul und Marie als Graf und Gräfin Norden in Autgart. — Este in Zuttgart von Franziska beschrieben. — Memolren der Fran von Gberkirch. — Schillers Flucht in der Nach vom 22. auf den 23. September. —

Wie es scheint, wollte Herzog Karl der Feier seines Geburtstags im Jahre 1781 nicht beiwohnen und sie nur auf die Akademie beschränkt wissen; Ende Januar trat er deshalb mit Franziska eine neue Reise an. Das Paar berührte auf derselben Cassel, Hannover, Hamburg, Lübeck, Schwerin und kam über Braunschweig zurück.

Am Schweriner Hofe schloß Franziska mit der Herzogin Louise, einer Prinzessin von Gotha, eine Freundsschaft, die bis zum Tode mährte. Sie wurde am dortigen Hofe, wie überall jett, empfangen, als sei sie bereits Karl's rechtmäßige Gattin.

Alles Sehenswerthe wurde besichtigt, man suchte berühmte Leute auf, und hörte Vorlesungen, während Fran-Belp, Herzog Karl. ziska sich bemühte, ihre botanischen Kenntnisse zu er= weitern.

Anspruchslos wie immer, war sie auf der ganzen Reise ohne weibliche Begleitung.

"Ich hatte sehr viel zu thun," sagt sie am 2. Februar zu Schwerin, "bis all meine Sachen in der Ordnung waren und plagte mich recht sehr ab, bis mein gothischer Anzug fertig war, um halb 3 Uhr gings nach Hof."

Die Beschwerlichkeiten dieser Winterreise waren sehr groß, mehrmals blieben die Wagen steden und nur langsam kam man weiter; häusig klagt sie über schlechte Betten und mangelhafte Kost.

Am 3. März waren die Reisenden wieder in Stuttgart — unter die feierlichen Begrüßungen, welche den Herzog empfingen, mischte sich auch die Stimme des dichstenden Regiments-Feldscheers Friedrich Schiller mit einer "Ode auf die glückliche Wiederkunft unsers gnädigsten Fürsten," in welcher der Verfasser der Räuber kühnlich sang:

"Sag, Ausland, schielst Du nicht mit neid'schen Bliden Auf Wirtembergs glückselge Hütten her? Trügt ihr nicht gern die Ketten, Republiken Wär euer Herrscher — Er?"

Nach der Rückfehr wollte Herzog Karl, vielleicht beruhigt in seinem Beschlusse durch die Aufnahme, welche die Gräfin überall gefunden, bestärkt, auch wohl in Erwartung einer bejahenden Antwort aus Rom, für Franziska durch einen Machtspruch die Verzeihung der Kirche erwirken.

"Man fuhr nach Birkach," erzählt sie am 20. April, "der Herzog sagten dem Pfarrer, daß bis Sonntag über 8 Tag Communion sein sollte und ich da das Gnaden-Mahl empfangen wollte, und ich dankte Gott in dem Innersten meines Herzens vor diesen ersten Schritt meiner Ruhe, und Gott verleihe mir seinen Segen und gnädigen Beistand dazu um Jesu Christi willen."

She aber jener Besehl zur Aussührung gelangte, waren dem Herzog Bedenken gekommen. Es mochte ihm nicht räthlich erscheinen, den protestantischen Geistlichen Gesetze dorzuschreiben, er hatte schon öfter, namentlich in den ersten Jahren seiner Regierung Anstoß durch diese oder jene Handlung in kirchlichen Sachen gegeben und die Mißsilligung der Landschaft ersahren müssen — er verwarf den Entschluß wieder und Franziska mußte sich, wenn ruch unter Thränen, in das Unabänderliche fügen.

"28. April. Um 10 Uhr ging ich nach Birkach in die Beichte und warf mich ganz in die Barmherzigteit Jesu und war getrost; Ihre Durchlaucht wollten während der Zeit auch beichten, allein wie ich zurück tam, so hat es bei ihnen eine ganze andre Wendung genommen, ich war darüber unruhig, und Nachmittag sührte mich Ihre Durchlaucht nach Stuttgart, mir Raths bei dem Consistorialrath Le Bret zu holen. Ich war sehr elend und betrübt. Der L. rieth mir, daß es besser wäre, wenn ich es noch eine kurze Zeit anslehen ließe zu Gottes Tisch zu gehen, und das kostete mir viel, es ein zu gehen."

Am 23. Mai traf auch die mit Spannung erwartete Antwort des Papstes ein — sie war abschläglich.

Man hatte in Kom Herzog Karl's Entferntbleiben im Jahre 1753 so wenig vergessen, wie man seine Toleranz in allen Glaubenssachen ungern sah. — Machtlos stand der Herzog einstweilen den kirchlichen Beschlüssen gegenüber — doch verließ ihn die Willenskraft dennoch nicht, er beauftragte alle kirchlichen Autoritäten in Nähe und Ferne, ihm ihre Ansichten auszusprechen — sie Lauteten wie die jener Conferenz, die protestantische Kirche sah nirgends ein Hinderniß, während die katholische eine Che mit einer geschiedenen Frau völlig verwarf.

In dieser Zeit des Zweifels und banger Sorge für Franziska, die still mit dem Herzog in Hohenheim verblieb, wo Jener sich mit den Bauplänen und Rissen beschäftigte, welche die Akademisten in seiner Gegenwart entwersen mußten, während sie pflanzte, säete und Herbarien anlegte, wurde ihren botanischen Kenntnissen sogar eine öffentliche Anerkennung zu Theil.

In den "Göttingenschen Anzeigen von gesehrten Sachen unter der Aufsicht der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften" Rr. 86, vom 16. Juli 1781 war folgende Rescension zu lesen:

"Cotta hat 1780 auf 253 Seiten und 16 gedruckt "Spstematisches Berzeichniß derjenigen ausländischen, größtentheils nordamerikanischen Bäumen und Gesträuchen, welche in dem amerikanischen Garten auf dem hochgrässlichen Gut Hochenheim befindlich sind."

"Der Recensent würde schon aus diesem Berzeichniß auf den auserlesenen Geschmack der Frau Gräfin in der Kräuterkunde schließen, wosern er nicht schon diese Dame persönlich als eine große Kennerin von Bäumen und Stauden zu verehren Gelegenheit gehabt hätte und dabei erfahren, daß die Linneischen Namen auch aus dem Munde des Frauenzimmers ganz gut klingen."

Herzog Karl aber sollte noch vor Schluß des Jahres eine Nachricht bekommen, welche ihn mit ftolzer Genugthuung erfüllte — die der Erhebung seiner Akademie durch kaiserlichen Befehl zu einer Hochschule.

Richt ohne Einfluß auf diese Entscheidung des Kaisers mag die Anwesenheit der Mömpelgarder und russischen Berwandten des Herzog Karl's in Wien gewesen sein — dort sahen Herzog Friedrich und seine Gemahlin zuerst ihre Tochter als Großsürstin wieder — und Joseph bemühte sich, diese Freudentage durch glänzende Feste noch zu verschönern. Vielleicht wurde auch schon damals der Plan einer Berbindung mit dem österreichischen und württembergischen Hause besprochen, der später durch die Versmählung der Prinzessin Elisabeth mit dem Erzherzoge Franz zur Ausführung gelangte.

Es ist wohl mehr als bloße Sage, wenn angenommen wird, daß Joseph selber eine Zeit lang den Gedanken hegte, die schöne Elisabeth für sich zu erwählen, Krank-heit und Ahnung eines frühen Todes sollen ihn jedoch auf eine neue Bermählung haben verzichten lassen.

Die Nachrichten aus Wien find alle voll Lobes über

die künftige Erzherzogin — gleich zu Anfang ihres Aufenthaltes dort heißt es:

"Raum war der Herzog Friedrich von Württemberg mit seiner wunderschönen Pringessin und einem aller Augen auf sich ziehenden Brinzen in der Residenz angelangt, so gerubeten sie sogleich das Nationaltheater zu besuchen und sich dem Bubliko zu zeigen. ftät der Raiser waren in Gallauniform und Chapeaubas in der Loge der mit einem Amazonenhabit bekleideten Bringeffin, deren Augen und freundliches Lächeln Freude und Munterkeit verriethen. Die Durchlauchtiafte Frau Mutter, welches eine Dame von feltener Schönheit gewesen sein muß, weil sie noch gegenwärtig Reize befist, wurde von dem Durchlauchtigsten Soch- und Teutschmeister, dem Erzherzog Maximilian, in ber angrenzenden Loge unterhalten und von dem jungen mit württembergischer Uniform und verschiedenen Orden befleideten Prinzen vergesellichaftet."

Sobald die Staffette, welche jene kaiserliche Botschaft brachte, in Stuttgart angelangt war, ließ der Herzog in seiner Freude ein Concert im Neuen Schloß ansagen. Der ganze Hof, die Akademie und "sämmtliche Honoratiores" wurden dazu geladen. Nach der musikalischen Aufsührung verkündete er den Anwesenden selber, was sich zugetragen:

"Run eröffneten Höchstdieselben in einer kurzen Rebe ben bisherigen Fortgang der herzoglichen Militär-Atabemie, nach beren Endigung aber verlasen Sie ein von

i

Seiner Kaiserlichen Majestät Höchstdemselben zugeschicktes Diploma, wodurch der herzoglichen Militär-Akademie alle Freiheiten und Privilegien einer wirklichen Universität ertheilt wurden."

Eine beffere Genugthuung hatte bem Stifter ber Afademie nicht werden können — Genugthuung deshalb, weil, während die Ginen ihre Einrichtung überschwenglich lobten, ein Theil der auswärtigen Presse sie angriff, und zwar in fold boshafter Beise, daß die Brofessoren fich bei dem Herzog beschwerten. Die Tübinger Universität hatte längst mit fteigender Besorgniß die fich immermehr vergrößernde Unstalt betrachtet, verschiedene Male Gingaben an den Bergog geschickt, weil fie für sich felber eine Abnahme bes Studenten-Zuzugs bemerkte und für die Zukunft in noch höherem Maße befürchtete, um so weniger konnten sich ihre Borgefetten mit der jetigen Erhebung gufrieden erklaren; während der Herzog mit der neuen Organi= fation der Atademie als Hochschule und den Planen zur feierlichen Einweihung derselben beschäftigt war, berieth man in Tübingen über bringliche Borftellungen, in welchen betont wurde, daß die "neue Hochschule viele Jahre ein Gegenstand der Landesbeschwerden und vielfacher Rücksicht gewesen und durch deren Errichtung die Rechte der Uni= versität äußerst geschwächt worden — auch die Stadt babe barunter gelitten."

Während so die Jünger der Sberhardina klagten, liefen zahllofe Gratulationen an Herzog Karl ein, zuerst von den übrigen Universitäten, von Hochstiften und Domkapiteln, aber auch keine unter den Reichsstädten fehlte, so wenig wie irgend eine Behörde im Lande selbst — und auf all' jene Briefe wurde eine äußerst gnädige Antwort abgesandt.

Mit Franziska's Geburtstage begann die Vorfeier. Mit größester Sorgfalt hatte der Herzog die Vorbereitungen geleitet, um seine Freundin mit neuen Festlichkeiten zu überraschen. Unter den zahlreichen Gästen befand sich der Erbprinz von Hessen-Darmstadt.

Die "Stuttgardische priviligirte Zeitung" mag dieses= mal die Beschreibung des Tages übernehmen.

"Rachdem wieder Verlobte getraut, Arme gespeist und gekleidet waren, begaben Sich Seine berzogliche Durch= laucht in den Speisesaal der Atademie, wo bereits die Brofessoren berselben versammelt waren. Dier gefiele es Seiner herzoglichen Durchlaucht gnädigst, die Glieder des fünftigen akademischen Senats ber hiesigen boben Schule nach derselben drei Fakultäten mit ihren Decanis zu benennen, und den Lehrer der Rechtswiffenschaften, Regierungsrath Dr. Bend als Prorektor, und den Confiftorial= rath Le Bret als Rangler Sochftselben anzukunden; qu= aleich aber zu erklären, daß Sie Sich die weiteren Ein= richtungen Ihrer Boben Schule auf's Runftige vorbehielten. - - Nach der Tafel nahmen alsdann die übrigen mertwürdigen Feierlichkeiten ihren Anfang. Sie waren in mehreren ausdrüdlich dazu eingerichteten Gebäuden, welche von der Haubttrebbe des neuen Residenzschlosses in einer Reihe bis an das große Opernhaus (ebemalige Lufthaus) fortliefen, vorbereitet.

Der erste Auftritt war in dem innern stark beleuchteten Hof des Asademiegebäudes, wo sich mehrere in altgriechischem Geschmad gekleidete Kämpser und Kinger um die Shre des Sieges unter Trompeten= und Paukenschall stritten. Der ganze Hof sah diesem ghmnastischen Spiel, welches bei der Beleuchtung von mehreren tausend Lampen eine sehr gute Wirkung machte, von dem Balkon eines Gebäudes zu, und begab sich alsdann in den germanischen Saal eines Kassechauses, wo sich eine beträchtliche Anzahl Menschen von allerlei Ständen versammelt sanden, deren Eiser für ihre zeitverderbenden Beschäftigungen mit der anständigen Ausmerksamkeit anderer auf die gegenwärtige Feier einen starken Kontrast machte.

Bon diefer Scene des gesellschaftlichen Lebens ging man zu einer Scene ber Natur über. Ein weitläuftiger Garten, in welchem sich einige junge Gärtner in die Wette bemüht hatten, abgesonderte Bartien des Gartens nach verschiedenen Anlagen zur Ehre des Tages auf das Befte anzubauen, und mit Früchten und Blumen, die man von der Jahreszeit nicht erwarten konnte, anzupflanzen, zeigte fic auf einmal, auf das Niedlichste beleuchtet und durch Bafferwerke, Phramiden und Sauschen berichönert, dem erflaunten Auge. Bon hier aus trat man in einen großen Schauspielfaal, in welchem Alles die Aufführung eines besonderen Schausvieles zu verkunden ichien, als auf einmal die ganze große Gesellschaft zu den Feierlichkeiten, welche die Wissenschaften und Künste an dem beutigen Tag veranftaltet hatten, durch einen Berold eingeladen wurde. Diese Feierlickeiten gingen sodann in zwei tempelartig eingerichteten großen Gebäuden vor, deren geschmackevolle Einrichtung und prächtige Beleuchtung gleich schön in das Auge sielen, und, wenn man die wenige zu ihrer Einrichtung angewandte Zeit betrachtete, Erstaunen erregten. Kaum waren die Feierlichkeiten in dem zweiten Tempel vorbei, so wurde man durch ein neben demselben abgebranntes Feuerwerk überrascht, welches, mit Wassertünsten untermischt, eine vortressschaft, welches, mit Wassertünsten untermischt, eine vortressschaften Ginz das Auge machte. Von dem zweiten Tempel ging man hierauf durch eine Höhle, in welcher eine Sibhle einige Weissaungen vorbrachte, in den Saal des großen Opernhauses, wo eine auf diesen Tag versertigte Oper, "la nascità di Felicità" aufgesührt wurde."

— In dieser "Geburt der Glückseiteit oder Huldigung der Feen und Genien" wurde die Gräfin von Hohenheim als glückbringende Fee verherrlicht. Jungfer Schubartin stellte in der Allegorie die Clotho dar, Jungfer Baletti (später eine berühmte Sängerin an der Pariser Oper) Coralline, die Fee des Wassers, Jungser Sandmaherin (auch Schülerin der Ecole, der sie als solche jedoch wenig Ehre machen sollte) Brillante, die Göttin des Feuers. —

"So vielen Beifall die Ausführung des Schauspiels der Musik und der Ballette verdiente, so übertrafen do die vorkommenden Theater = Berzierungen alle Erwartun und zeigten in den mannigfaltigsten Abwechslungen All-

was nur Malerei und Maschinerie des Theaters Prachtvolles und Schönes hervorbringen konnten.

Nach Endigung der Oper ging der Hof den vorigen Weg durch die neuen Gebäude zurück, wurde aber in dem Fortgehen durch eine ganz unerwartete Scene in Erstau= nen gesett. Der vorher mit Sand bedeckte Boden des zweiten Tempels hatte sich nämlich unterdessen in ein weitläuftiges Bassin verwandelt, dessen Fontaine das Wasser fast die an die Decke des Tempels über 50 Schuh hoch trieb. Hier hielten alsdann Seine herzogliche Durch= laucht mit dem größten Theil des Hoses auf der ersten Galerie des Tempels rings um das Bassin herum unter abwechselnden Chören von Musik offene Nachttasel, nach deren Endigung eine öffentliche Redoute in dem weißen Saal den Beschluß der großen und vielen Feierlichkeiten dieses Tages machte.

So groß die Anzahl der Zuschauer bei allen Theilen dieser Feierlichkeiten war, so ausgezeichnet war die Sorgsfalt, welche für ihre Sicherheit, Bequemlichkeit und für die Ordnung überhaupt getragen wurde, und mit einem Mund zählen die vielen Tausende von Zuschauern diesen Tag unter die angenehmsten ihrer Tage." —

Indem Herzog Karl Franziska also öffentlich und prunkvoll feierte, schien er sie vergessen machen zu wollen, daß noch immer ein Nein der Kirche ihre gesetzliche Verbindung hinderte; zugleich gab er ihr aber auch in seiner überzeugenden Weise die Versicherung, daß seine Gefühle für sie unverändert seien und mehr als alle Festlichkeiten mochte sie sich nachstehenden Briefes freuen:

"Den 10. Januar 1782.

## Freundin!

Wann mein Herz täglich vor Dich schlaget, wann die Seufzer vor Deine mir kostbare Erhaltung immer= während sein, was ist dem heutigen Tag vorbehalten, in was kann er sich unterscheiden?

Würdige Freundin! an diesem Tag, der Dich zur Zierde Deines Geschlechts, zum Beispiel so Vieler ans dern Geschöpfen der Welt dargestellt, an diesem mir wichtigen Tag, nehme Ich die ganze Summe meiner Wünsche zusammen, und rede das laut, was täglich, ja stündlich in meinem Innersten vor Dich vorgehet.

Lebe, Freundin, und lebe glücklich; die Vorsehung — die Dich, wie alles, was sie thut, nicht ohne weise Absichten zu dem auserkoren, was Du bist, bezeichne diese seine Absichten mit lauter Heil, Sie erhalte durch Dich mir eine Freundin, eine Gehülfin, und sie erhalte durch Deine erprobte Rechtschaffenheit der Welt eine nicht wankende Säule der Tugend.

Wann dereinstens Dein Freund, nach dem Rathsichluß Gottes, dem Ende seiner Laufbahn nahe sein wird, so bleibt Dir, Geliebte, die Zufriedenheit übrig, daß die ruhige, die angenehme Tage, die er mit Dir, würdige Christin, zugebracht, seine Zeit verlängert haben: denn was kann beruhigender sein, als wahre Freund-

schaft, und wo ift sie zu finden, als bei der so seltenen und gewiß geringen Anzahl Deinesgleichen.

So bentet, so lebt und so wird sterben Dein mah= rer, getreuer Freund

C. H. W."

Wenige Wochen später hatte Franziska die Freude, zu sehen, daß ihr fleißiges wissenschaftliches Studium und die demselben entspringenden praktischen Ausführungen vor aller Welt rühmend erwähnt wurden.

Am 1. Februar wurde sie nämlich zur Anerkennung ihrer Berdienste und Bestrebungen um Gartenkunst und Botanik von der königlich = kurfürstlich landwirthschaftlichen Gesellschaft zu Celle zum Chrenmitgliede ernannt.

Am 11. Februar fand dann die feierliche Einweihung der Akademie zur Hochschule statt, die fortan den Namen "die hohe Karlsschule" tragen sollte. Schon vier Tage vorher wurde der Stadt ein "Burgfriede" verkündet, sür Wirthe eine besondere Bestimmung erlassen, wie sie die Fremden aufzunehmen hatten, und den Einwohnern Borssicht mit Licht und Feuer, Ruhe und Ordnung empschlen. Die Festlichseiten währten von Karl's Geburtstage dis zum 17. Februar und waren vom Herzog dis auf die geringste ceremonielle Handlung bestimmt, vom Anzug der Damen, die am ersten Tag in "Considerationen" zu ersscheinen hatten, dis zur Darreichung des Kasses; sogar hinsichtlich der Gräfin sindet sich eine Notiz:

"Serenissimus werden gnädigst gerne sehen, wenn einer ber Hofjunker bom Dienst von der Frau Reichs-

Gräfin von Hohenheim Excellenz die Eventaille abnimmt und nach der Safel zurude giebt."

Die Domstifte von Speier und Ellwangen, die Rittersschaft, verschiedene Universitäten, Lehranstalten und Reichsstädte sandten Deputationen. Karl hielt selber die Ersöffnungsrede der neuen Hochschule und ertheilte die Insignien und Matrikel.

Die nächsten Tage fanden Disputationen statt und darauf Ertheilung der Doktorwürde an verschiedene Zögzlinge der Karlsschule, die Einwohner Stuttgarts hatten glänzend illuminirt und Jubel und Freude herrschten überall.

"Den 14. speisten die Herren Abgeordneten von den Hochstiftern und Ritter-Cantons bei der Frau Reichsgräfin von Hohenheim Excellenz zu Mittag, nach welchem sie nach Hohenheim sich verfügten, um die dortigen Anlagen und anders Sehenswürdige in Augenschein zu nehmen. S. herzogliche Durchlaucht nebst der Frau Reichsgräfin begaben sich ebenfalls dahin."

Fahrten nach der Solitüde, Ludwigsburg, Fasanenjagden, Redouten, Concerte und Schauspielvorstellungen belustigten die Gäste noch dis zum 17. Februar.

Auch der Gefangene des Hohenaspergs hatte seine Theilnahme durch, einen "Prolog für die Einweihung" kundgethan, der, von Zumsteeg componirt, zur Aufführung gelangte. Obwohl schon lange seine Haft erleichtert worden war, die vielleicht erhosste Freiheit brachte ihm jener Freudentag dennoch nicht. —

Auf den Lärm und die Anstrengungen jener Zeit folgten ruhige Tage in Hohenheim, meistens nur durch Ausflüge nach Stuttgart oder der Solitüde unterbrochen.

Wenn der Herzog hinausritt, saß Franziska lesend im "Rohlhitl," ihrem Lieblingsaufenthalt. Dieselbe glich von außen mit ihren rauhen Planken von Tannenholz, die gegeneinander gestemmt und vorn und rückwärts durch ähnliche Wände geschlossen waren, in der That der Hütte eines Köhlers. Ein abgestorbener, ausgehöhlter Eichenstamm diente ihr zum Rauchsang, einige Sänke und ein Tisch von abgesägtem Holz, ein Kohlenhausen zur Seite vollendeten die Genausgkeit der Nachbildung. Den Hinstergrund schlossen melancholische Pappeln ab.

Wie aber staunte man, wenn sich die niedere Thür geöffnet und man das behagliche Innere erdlicke. Kingsum Bücherschränke, welche Franziska's Bibliothek enthielten, freundliche Bilder, Lese- und Schreibplätzchen — es war so recht ein Ort zum Nachdenken und Insichselbsteinkehren, der dem Geschmack der Besitzerin zusagen mußte.

Hier las sie stundenlang, bis das Tiden und Schlagen der astronomischen Uhr sie an die Stunde erinnerte, wo ihr fürstlicher Freund sie erwartete.

In einem der Werke, die Karl's und Franziska's Bilder in jener Mischung von Wahrheit und Dichtung wiedergeben, durch welche sie beide an Farbe verlieren, der historischen Sünden gar nicht zu denken, wird den Lesern mit aller Bestimmtheit erzählt, Franziska habe auf einem Heuboden sigen müssen, um dem Bau des neuen Schlosses in Stuttgart zuzusehen — überhaupt sei sie nur gezwungen Karl's Begleiterin auf den Fahrten nach Jahr= und Biehmärkten gewesen. Die lette Behauptung widerlegt sich von selber durch Franziska's eigene landwirthschaftliche Bestrebungen und die erste ist auf eine Aeußerung der Gräfin Hohenheim im Tagebuch zurückzusühren, wo es heißt:

"Bom Asperg ging es hernach gerade wieder hierher, hier stieg man an dem grauen Thor ab, der Herzog blieben noch eine Zeit lang beim Bauwesen vom Reithaus und ich setzte mich auf den Fruchtboden und sah von oben herab zu."

Das Alles bezieht sich auf Hohenheim — bom Bau des Residenzschlosses erwähnt Franziska nie etwas; daß sie gezwungen der Verschönerung Hohenheims, zu der sie selber viel beitrug, zugeschaut, läßt sich wohl kaum annehmen.

Herzog Karl mochte schon seit dem Tage, anzwelchem das Erhebungsdiplom der Karlsschule eingetroffen war, daran gedacht haben, Joseph persönlich zu danken; am 20. Mai trat er zu diesem Zwecke eine Reise nach Wien an. Auch diesesmal begleitete ihn Franziska und schrieb, entzückt von dem Empfange, welchen sie daselbst in der Hosburg fand, jede Einzelheit nieder. Kaiser Joseph führte sie selber nach Laxendurg und zeigte ihr das Schloß dort, wie die Gartenanlagen von Schönbrunn.

Biele Befellichaften waren zu Ehren bes württember-

gifchen Fürsten in Wiens aristokratischen Kreisen und überall sah sich auch die Gräfin von Hohenheim geladen.

Soon am 30. Mai kam der Herzog nach Stuttgart zurück. Was ihn jetzt beschäftigte, war der angekündigte Besuch des Großfürsten Paul von Rußland und seiner Gemahlin, welche zum ersten Mal wieder nach der Heimath kam.

Wie hätte es Herzog Karl vermocht, den Sohn der großen Katharina, den einstigen Herrscher des Russenreichs, nicht mit allem erdenklichen Glanz und neuen Festen zu begrüßen — so wurde das Jahr 1782 fast zu aneinandergereihten Feierlichkeiten, daß es aussah, als sei die vergangene Zeit wiedergekehrt, wo Pracht und Glanz an seinem Hofe herrschten.

Bon früh bis spät war der Herzog beschäftigt, Borsschläge zu prüfen, Besehle zu geben, und die Künstler weilten tagelang in Hohenheim, um in seiner Gegenwart zu arbeiten.

Graf und Gräfin von Rorden, unter welchem Ramen das größfürstliche Paar reiste, waren in Paris, wurden im August in Montbéliard erwartet und sollten im September am Stuttgarter Pose eintressen.

Herzog Karl war stolz auf die Verbindung seines Hauses mit dem russischen Hofe und wollte demgemäß das Paar besonders glänzend empfangen — als Haupt der württembergischen Familie lag ihm überdies die Pslicht einer gewissen Prachtentsaltung dabei ob.

Die Schritte, welche man noch immer für nothig hielt, Bely, herzog kart. 14

um eine endliche Heirath mit der Gräfin zu bewirken, fanden in dem Wirrwarr der nun folgenden Zeit wenig Berücksichtigung — und wenn Franziska selber darunter litt, mußte sie den Kummer in der Stille tragen.

Am 3. August begab sich Herzog Karl nach Montbeliard, um seine Nichte und deren Gemahl zu begrüßen, auch Franziska war mit in Etupes, dem reizenden Lustschloß Friedrich Eugens.

Die herzogliche Familie, wieder mit der ältesten Tochter vereint, entschädigte sich im traulichen Zusammensein für die Zeit der Trennung.

Der Hof zu Montbéliard war seines innigen Familienlebens wegen bekannt und genannt, und so gern damals die Eltern ihre Tochter einer hohen Bestimmung hatten entgegen ziehen sehen, so schwer war der Abschied gewesen. Jetzt erfüllte Jubel die schwer war des Schlosses und die grünen Gänge des Gartens, man vergnügte sich bei ländlichen Festen und Comödien, Tänzer und Sänger waren eingezogen und der Adel der Nachbarschaft bildete einen bedeutenden Hofstaat.

Mit großer Aufmersamkeit wurde der regierende Herzog von Württemberg begrüßt, auch Franziska fühlte sich heimisch in dem fröhlichen Kreise. Sie bemerkt von den dort anwesenden Herrschaften: "Alle waren charmant."

Der Aufenthalt am Hofe zu Montbeliard wurde jeboch nur auf kurze Zeit beschränkt; Herzog Karl's unruhiger Geift mahnte an die Pflichten, welche bald in Stuttgart zu erfüllen waren, und die Gräfin von Hohenheim müßte eine weniger einsache und praktische Hausfrau gewesen sein, wenn die kleinen Sorgen und Geschäfte, die ihrer noch harrten, von ihr vergessen wären. Ueberall sah sie selber nach der Ordnung, stedte im Badehäuschen zu Hohenheim Borhänge auf, ordnete mit dem Herzog Bibliotheten und Majolika-Sammlungen, und so flogen die Tage, bis zur Ankunst der Gäste; am sechzehnten September reiste sie mit dem Herzog denselben entgegen.

Enzberg, ein Dorf an der badisch = württembergischen Grenze, war der Ort des Zusammentressens. Der Herzog und Franziska brachten die Nacht unter ledernen Hitten zu, welche man als Schlafzelte mitgenommen hatte. Ehren=pforten, Lauben und gedeckte Tafeln erwarteten die Anskommlinge.

Herzog Karl hatte es verstanden, gleich hier an der Grenze, in dem kleinen, weltverschollenen Dorfe, die hohen Gäste zu überraschen.

Man fand daselbst ein Assemblee-Zimmer aus grünen Lauben, wo die herzogliche Tasel servirt wurde, den Garten belebten drei Springbrunnen und eine erhabene Phramide, zwei gleiche mit Grün dekorirte Gebände waren für das Gefolge bestimmt. Dem versammelten Bolke wurde aus zwei auf beiden Seiten des Hauptgebäudes stehenden Phramiden rother und weißer Wein gegeben.

Die genaueste Beschreibung sämmtlicher Feste und ber von den ruffischen Gästen in Stuttgart verlebten Tage geben Franziska's Aufzeichnungen, denen nur hier und da einige kleine Erganzungen zuzufügen sind.

"17. September. Der Bergog fanden bald auf und um 8 Uhr waren Sie schon gang fertig, abends wurde von Lükow noch nach Karlsrube an die Hobeit geschickt, um beute gleich zu erfahren, wann die Herricaften eintreffen werden. Der Minister von Uerkill fam aber noch wieder und brachte mit, daß fie um zehn Uhr von Karlsruhe weg geben werden. 3ch faste Berlen und endlich nach der ein Uhr tamen die ruffischen, die württembergischen und holfteinischen Berr-Der Herzog ging ihnen bis zur Chrenpfort entgegen, nach der Ankunft ging man gleich ein wenig spazieren im Garten und af bald darauf glücklich ab. Nach der Tafel ging es gleich weg, der Herzog waren sehr aufrieden. Der Herzog und ich tamen in Stuttgart über eine Stunde voraus. Man jog fich gleich an und zeigte fich den vielen Fremden, die da waren, fie wurden Alle prafentirt und bann tamen die Serrschaften. Der ganze hof empfing sie an ber Treppe, es wurden Ranonen gelöft. Sie retirirten fich balb. wie fie wieder herauskamen, gingen fie in die Opera, die für sie gemacht war (les fêtes thesaliennes), man batte viel zu thun, bis man alles einquartirte. sollte ihnen niemand brasentirt werden, es war aber boch große Tafel und ziemlich confus und nach biefem aina es zu Bett."

Außer dem Großfürsten und dessen Gemahlin, Maria Feodorowna, und dem zahlreichen Gefolge von russischen Abligen, waren der Herzog Friedrich Eugen, die Hobeit,

Prinzessin Elisabeth und sieben Prinzen aus Montbeliard eingetroffen. Auch andere fürstliche Persönlichkeiten waren nach Stuttgart gekommen, um den Festlichkeiten beizu-wohnen; Franziska's Tagebuch zählt sie alle auf.

Die Baronin Oberkirch, eine Jugendgespielin der Großfürstin, hatte sich ebenfalls deren Gefolge angeschlossen. Die Beschreibung, welche sie von dem Besuch in Stuttgart giebt, stimmt meistens mit den officiellen Nachrichten, wie mit Franziska's Tagebuch — nur, daß sie der Letzteren nicht früher erwähnt, als gelegentlich einer Anwesenheit in Hohenheim:

"Tenez vous donc prête," läßt sie Herzog Karl zu seiner Richte sagen, "a m'accompagner à la campagne; je t'âcherai que vous ne vous y ennuyiez pas trop, et vous y ferez aussi une nouvelle connaissance pour laquelle je vous demanderai vos bontés."

Ein Ausspruch, welcher ohne Zweifel in der Phantasie der Schreiberin seinen Ursprung gehabt, da Franziska weder einer Borstellung der Großfürstin, deren Bekanntsichaft sie ihren eigenen Berichten nach längst gemacht hatte, bedurfte — noch der Herzog zu einer Entschuldigung Zusstuckt genommen haben würde, da der Hof von Montsbeliard stillschweigend seine Stellung zur Gräfin Hohensbeim sanctionirte.

Letteres bestätigt die Boronin Oberkirch:

"Ce que je puis dire, c'est que la cour se rendait chez elle, et semblait pressentir par ses respects et son empressement l'avénement qui Moins que tout autre. le sanctifia ses liens. grand-duc pouvait attaquer une position déjà admise, et madame la comtesse du Nord ne fit que suivre son désir en acceptant avec grâce. et comme toutes autres princesses, la proposition du duc, son oncle. — Ce que distinguait la comtesse de Hohenheim était une noble et exquise simplicité. Les rares qualités de son coeur, l'étendue de son instruction et de son esprit la mettaient au dessus de la plupart des femmes d'Allemagne, dont l'éducation est cependant si remarquable. Elle sut tenir sa place et réserver celle d'autres, se montra reconnaissante de l'honneur qu'elle recevait, mais sans en paraître etonnée, et rien ne fut plus agréable comme sa conversation sans pédantisme, sans fausse modestie, juste ce qu'il fallait être."

Daß Franziska's Bestrebungen dahin gegangen seien, aus Stuttgart ein neues Athen zu machen, gehört wieder zu den kleinen Unrichtigkeiten, deren sich die Memoirensichreiberin schuldig macht.

Wie zur Zeit der Einweihung der hohen Karlsschule, hatte die Stadt auch jest bestimmte Verordnungen erhalten, namentlich sollten die Straßen in gutem Zustande sein, damit die Fremden keinen schlechten Eindruck von der herzgoglichen Residenz erhielten.

Die Einwohner Stuttgarts nahmen, nach dem Bericht

ber Frau von Oberkirch, lebhaften Antheil an dem hohen Befuch:

"Nous arrivâmes le soir à Stuttgart au bruit du canon, aux acclamations de toute la populace accourue au-devant de madame la comtesse du Nord et de sa famille. C'était une joie universelle. La maison de Wurttemberg est très-aimées de ses sujets; ils regardent leurs princes comme leurs pères, et tout ce qui contribue à la gloire de cette maison leur est comme personnel. Le grand-duc fut presque porté en triomphe; les maisons s'illuminèrent spontanément; le palais ducal fut entouré toute la nuit de curieux et retentissait des vivats."

Die Borgange des folgenden Tages, des 18. Septembers, beschreibt die Gräfin von Hohenheim in ihrer einfachen Weise:

"In der Früh gab es schon tausend Zerstreuung, der Großfürst kam zu mir, ich machte Visiten, und bald schickte Das, bald Jenes und wollte was Anders. Ihre Durchlaucht hatten viel zu thun und Sie und ich ging ein Jedes einen andern Weg; endlich um halb 2 Uhr kam man zusammen und die Herrschaften versammelten sich auch Alle, viele Prinzen von Hessen Darmstadt und Kassel waren auch da und es wurde an großer Tasel zu Mittag gespeist, nach der Tasel eilte man in die Opera Carilia, da war es so voll wie gestern, daß man sich fast nicht rühren konnte.

Der Herzog und die Herzogin von Zweibrücken wie auch zwei Prinzen von Darmstadt ließen sich auch melden, der Herzog und ich gingen gleich in ihre Loge und nach der Opera wollten die Herrschaften en famille speisen und damit wurde niemand zur fürstlichen Tafel gezogen, als die russische Hofdame Frau von Bentenvorf, Graf Romanzoff und ich. Der Herzog waren so sehr zusrieden mit dem heutigen Tag; nach der Tafel gingen sie und ich nach Hohenheim."

Für den folgenden Tag erwartete man die Gäfte dort, aber derfelbe brachte Regen und Sturm, so daß weber des Herzogs schöne Bauten noch Franziska's Anlagen und Pflanzungen nach Verdienst besichtigt und gewürdigt werden konnten.

"19. September. Das Wetter war sehr stürmisch; im Dörste wurde gesrühstückt und Alles war auf das Beste arrangirt. Der Herzog und ich suhren ihnen entgegen dis vis-à-vis vom Karlshof, es sing aber immer ein wenig an zu regnen, und wie man lange genug gewartet hatte, so kam es so schwarz, daß man zurück dis an das Wirthshaus suhr. Da kam aber so ein Sturm und Regen, daß man sich nur geschwind in das Wirthshaus hinein retiriren mußte, und in diesem Sturm kamen endlich die fremden Herrschaften. Der Herzog setzen sich in des Großsürsten Wagen und ich zu den Prinzessinnen. Vormittag besah man noch die Pserde und Ställe.

Alles bon ber ruffischen und württembergischen Suite,

auch von der holsteinischen war mit hier. Der Herzog von Zweibrück und die Herzogin, die beiden Prinzessin= nen von Darmstadt und viele Prinzen von Darmstadt= Cassel, auch Prinz Max von Zweibrücken und Prinz von Hessen=Rothenburg, mit Allen 32 Fürsten und Fürstinnen.

Nachbem, daß Alles hier befehen mar, ging es an die Tafel im Saal. Nach der Tafel fing die Sonne ein wenig an zu scheinen und bann ging es in bas Dörfle. Der Herzog fuhren mit einer fehr ichonen Burft (langfitige Bagen für 10 bis 12 Bersonen). Es wurden 16 Gefährte, alle mit 6 und eins mit 8 Pferden eingespannt. In dem Dörfle ging man aller Orten herum, bei einem jeden Haus waren Leute, und wegen dem veränderlichen Wetter konnte man nur bis zum Keigensaal kommen, da waren junge Leute von der Atademie und fagten artig gefaßte Worte, um die Herrschaften, nämlich die russischen und württembergi= ichen, zu inbitiren, einen Grundstein zu legen bor bas Monument, das sie Alle hier versammelt waren. ainaen auch, nachdem sie goutirt hatten, ihin zu dem= felben Plat und schlugen ein Jedes auf den Grundftein. Von da gingen sie noch einen Augenblick in das Feigenhaus und es wurde ausgemacht, daß sie morgen wiederum hierher tommen wollten, und dann ging es bon hier meg und in Stuttgart wurde wie gestern en famille zu Racht gespeist, und ber Unterschied war, daß der Herzog und die Herzogin und

Prinzessinnen von Darmstadt auch von heute an am Hose waren; und nach der Tafel tanzten die Herreschaften unter sich und der Herzog und ich gingen noch wieder hier her."

Es war vielleicht eine zarte Rücksicht vom Herzog gegen Franziska, daß er seinen vornehmen Gästen Hohenheim im Glanz der Sonne zeigen wollte, damit sie den Geschmack der Inhaberin dieses herrlichen Wohnsiges zu erkennen vermochten.

Der 20. September war denn auch günstiger, wie der vorhergehende Tag, weniger freundlich aber die Stimmung, woraus Franziska kein Hehl macht.

"Im Dörfle wurde gefrühftüdt, bann jog man fich an und wartete bis nach 12 Uhr auf alle die Herr= schaften. Wie sie kamen, wurde bald gespeist, und nach der Tafel ging es gleich in das Dörfle. ging geschwind an diesen paar Dingen vorbei, die gestern ichon gesehen worden sind, und bann tam man dabin, mas fie geftern nicht gesehen haben. Mühle im Marmorsaal rubten sie ein wenig aus, die Brinzeß von Darmstadt war nicht recht wohl und Alles hatte an ihr zu tröften. Dann ging es wieder vollends bis unten an den Wasserfall, da wurde goutirt in einem von den kleinen Säusern und damit wurde es Nacht. Der Bergog führten den Großfürsten auch noch in die beiden Rasernen. Der ganze Spaziergang war nicht besonders munter, Abends wurde wieder wie gestern in Stuttgart zu Nacht gespeist und war auch wieder ein Ball unter den Fürstlichen. Der Großscürst retirirten sich bald beim Ball, und dann gingen der Herzog und ich auch bald — und dankten Gott, daß der Tag vorbei war!"

Aber noch waren die Festlichkeiten nicht erschöpft, der Herzog und sein Franzele durften noch nicht an's Aus=ruhen denken.

Der Etiquette nach folgten jetzt die gegenseitigen Bessuche der fürstlichen Personen; — auch Ludwigsburg und die Solitübe standen mit auf dem Festprogramm; Licht und Glanz sollte einmal wieder jene Stätten erfüllen, über denen nun schon seit Jahren das Dunkel halber Bergessensbeit geruht.

"21. September. Ihre Durchlaucht führten ben Großfürsten in den Stall und zu den Equipagen, dann kamen der Großfürst zu mir, nachgehends ging ich zur Hoheit, der Herzog kamen auch und dann ging es in die Borzimmer von der Großfürstin. Die russischen Hamen gleich und dann ging es in die Akademie; welche von den Herrschaften wurden sehr mid und der Herzog waren von gestern an nicht sons derlich zusrieden.

Nachdem sie durch die Lehrsäle beim Rangiren und beim Essen von der Akademie waren, so ging cs wiesder in das Schloß. Ich hatte auch Vormittag Visite bei der Herzogin von Zweibrück und den Darmskädter Personen und sonst noch einige gemacht. Mittags war große Tasel, dann im eitlen Regen ging es nach Luds

wigsburg. Bis da Alles einquartirt war, so gab es tausend Confusionen, es wurde wieder wie sonsten in der Retrait zu Nacht gespeist. Bor der Tasel zog man sich noch auf die Redoute an und nach der Tasel ging es auf die Redoute im Opernhaus, die sehr schon war. Wie die Herrschaften aber zurück kamen, so war im Schloß Niemand, der sie erwartete, das zu vielem Raisonnement Anlaß gab."

In welchem Feenglanz ber riefige, spiegelglasbekleibete Opernhaussaal strahlte, welch' eine geputzte, scherzende Menge barin auf= und niederwogte! Es war ein Maskenfest, das sich mit denen, welche man dem Großfürsten= paar zu Ehren in Paris gegeben, gewiß messen konnte. Biele Scherze und Ueberraschungen waren erdacht, in der Liebenswürdigkeit der Umgangsformen hatte früher Riemand den Perzog erreicht und auch jetzt verläugnete er dieselbe nicht.

"Le duc de Württemberg animait toute la conversation; il avait tant d'esprit et savait si bien s'en servir!" ruft Frau von Obertird aus.

Diese Festlichkeiten im großen Ludwigsburger Opernshaus sind fast die letzten gewesen, zu denen es gedient hat, wie Herzog Karl auch mit der Bewirthung der russsischen Gäste die Reihe der glänzenden Tage abschloß, welche er zu Ludwigsburg und Stuttgart während der Dauer seiner Regierung geschaffen.

Als seine müde hand den Zauberstab niederlegte, mit bessen Winken er Märchenbilder von Pracht und Herrlich-

keit herausbeschworen, hatte ihn Niemand wieder berührt. Kriegswirren brachen in das Land ein, und die Bauten, die zu Lust und Freude erstanden waren, zersielen.

Instinus Kerner erinnerte sich noch "des ganz verlassenen und verschlossenen ungeheuern Opernhauses." "Ich sah es," erzählt er im "Bilderbuch", "natürlich nie in seiner Beleuchtung, sondern geradezu immer nur bei verschlossenen Thüren und Läden, wo aber seine Wirkung für die Phantasie eines Knaben gewiß noch viel wunderbarer und zauberhafter war.

Trat man hinein, so sah man sich, wenn auch im Dämmerlichte, viel hundertmal wieder, und man glaubte auf einmal das ganze Theater von seinem eigenen Ich bevölkert zu sehen. Oft drang nach dem Zuge der Wolsten von außen wieder ein heller Sonnenstrahl durch die Rigen und Spalten der Thüren und Läden, dann wiederstrahlte das Haus oft in Farben des Regensbogens oder entstand sonst eine magische Beleuchtung.

Dabei standen noch aus alter Zeit halbzertrümmerte Bilder von Ritterrossen, Elephanten und Löwen umher. Oft flohen wir, durch all diese Erscheinungen im Innern dieses Zauberhauses fast zur Berwirrung gebracht, schnell hinaus an den hellen, klaren Tag. — Ich glaube, daß es das Jahr 1800 war, wo dieses Riesengebäude seiner Größe und Baufälligkeit wegen völlig abgebrochen wurde und später die jezigen Anlagen (königliche Schloßgärten) seine Stelle einnahmen."

Das Tagebuch der Gräfin von Hohenheim berichtet gewissenhaft über den 22. September:

"Der Herzog gingen zuerst in ihre Rirche, bann führten fie den Großfürsten auf den Asperg und die Morgenstunden verstrichen mir gang geschwind. Nachdem der Groffürst wieder tam, wurde bald zu Mittag gespeist, nach diesem so fuhren ber Bergog mit ben Kürstlichen in die Porzellan = Fabrit und das Waisen= baus. Die Hoheit aber blieb so lang im Schloß, bis fie im Militär=Waisenhaus ankamen, ich blieb bei ihnen, es wurde indessen gang Nacht und man fuhr in einer aroken Confusion auf die Solitüde. Die Solitüde war gang magnifique illuminirt und mußte Jedermann gefallen. Es waren aber graufam viele Fremde ba und fing bald an zu regnen. Die Prinzeß Elisabeth war einen Augenblick verloren, und Alles war wieder fo confus, die Bringeß kamen aber bald auch an und es ging in die kleine Opera, die auf die ruffischen Herrichaften gemacht war, und im Lorbeersaal wurde gespeist und in allen brei Salen, und boch konnte nicht Alles an die Tafel kommen. Der Großfürft retirirte fich bald nach ber Ankunft und ging weber in bas Spektakel, noch sah die schöne Mumination am Lorbeersaal. Nach ein Uhr war die Tafel aus, es reanete fehr und Alles retirirte fich nachgehends."

"Le château est immense et parfaitement régulier; il fut illuminé ainsi que l'avenue, on croyait voir le palais du soleil," heißt es in den Memoiren. Während aber Alles auf und um die Solitüde voll Freude, Staunen und Bewunderung war, schlug in einem der kleinen Nebenhäuser daselbst ein banges Mutterherz, und zwei trübe Augen wandten sich von all dem blenbenden Glanze ab — unten, jenseit Ludwigsburg, von wo aus man die beleuchtete Berghöhe deutlich sah, suhren zwei Flüchtlinge in die dunkle Nacht hinein — Andreas Streicher und Friedrich Schiller.

Man hat Schiller's Flucht, stets ungenauen Angaben folgend, in die Nacht des 17. Septembers verlegt, dabei jedoch immer jenes Fest auf der Solitüde erwähnt. Dassselbe fand aber — das Besehlbuch ist doch die beste authentische Quelle, und überdies trasen die Gäste erst am 17. September ein — in der Nacht vom 22, auf den 23. September statt — mithin fällt die Flucht des Dichters auch in jene.

Franziska's Sänger, der Lobredner ihrer Tugend, also landesflücktig, indeß sie von Festlickeiten umrauscht, wohl von seinen Kämpsen und verzweiselten Entschlüssen nie etwas gewußt. Weder jest noch später sindet sich in ihrem Tagebuche auch nur eine Erwähnung Schiller's — möglich, daß sie von des Herzogs strengem Gebot hinssichtlich seiner dichterischen Bersuche nie gehört, vielleicht hätte sie sich doch des schüchternen Jünglings, der sie in schwungvollen Bersen verherrlicht, dem Herzog gegenüber angenommen. Auch in den Akten der hohen Karlsschule ist nicht die geringste Andeutung über die Flucht des einstigen Zöglings zu entdeden.

Sämmtliche hohen Gäste hatten jene denkwürdige Nacht, in welcher der himmel die Flüchtlinge mitleidig mit einem Regenmantel umhüllte, auf der Solitüde zugebracht.

"Es war sehr regnerisch," erzählt die Gräfin bom folgenden Tage, "und regnete auch anfangs meistens immer, so daß mußte die Jagd, die heute sein sollte, abbestellt werden. Der Herzog gaben aller Orten Bifite und wurde ju ber Großfürstin jum Frühftud invitirt, ich auch, ich ging aber nicht gleich mit ihrer Durcklaucht dabin, sondern ging zu der Hoheit, dann erst zu der Großfürstin. Da blieb man eine Zeit lang, bernach machte ich noch meine Cour an alle Prinzessin= nen, und bei der Hoheit kamen der Herzog und ich wieder zusammen, und es ging nachgebends, die Großfürstin waren auch da, zur Tafel. Rach der Tafel ging man noch einmal in das Schloß und befah es. bann fuhr man in den Thiergarten und zuerft aber in den Lorbeersaal und in den Stall." (Derfelbe, gang von Stein gebaut, hatte Raum für breihundert Pferde, wurde aber nie feiner Bestimmung gemäß benutt. Er galt als Sehenswürdigkeit und hatte in der Mitte eine Rotunde, in welcher vier Fontainen sprangen.) "Dann burch die Orangerie in den Garten und von ba in bas dinesische Haus, und bon ba aus nach Stuttgart. In Stuttgart retirirte man sich ein wenig, dann ging es in die Comodie, "der Jrrwisch" war, und die Nachttafel war wie gestern. Der Großfürst retirirte

sich aber ganz und die übrigen Fürstlichen hatten noch einen Ball." —

Ein neuer Lag und neue Bergnügungen!

"24. September. Vormittag ging man zur Hoheit und zur Großfürftin, man ag bald, fo wie abends en famille, der Herzog und ich ftanden balber von ber Tafel auf, als die Andern, und gingen voraus auf den Bären-See zur Jagd. Alles traf man da schon gut eingerichtet an, und viele Fremde waren auch ichon da, in einer halben Stunde barauf, kamen bann die Herrschaften auch. Man schiffte über den Baren-See herüber, es war Alles febr icon anzusehn und mußte allen Meniden gefallen, nur war ichabe, daß man ein wenig lang warten mußte, bis das Wild heraus kam, wie es aber kam, war es magnifique anzusehn und es waren sicher 5000 Stück, die sich zu mal präsentirten. Da es schon ein wenig spät war, so ließ man das Wild bald heraus und fuhr wieder nach Stuttgart.

Abends zeigten die Großfürstin ihren Geschmud und es kam Alles in ihr Anziehzimmer, nach dem Souper, das wie sonst gehalten wurde, ging es bald zu Bett."

Run aber nahte das Ende der fröhlichen Feste und mit ihnen auch der Abschied der Großfürstin von ihrer Mutter. — Von Stuttgart nahm das hohe Paar seinen Rückweg über Wien der nordischen heimath zu.

Der Gebanke an das Scheiden warf über die letzten Stunden, welche Eltern und Tochter mit einander ver= Bely, herzog Karl. brachten, trübe Schatten. Roch einmal führte Herzog Karl seine Gäste in die Akademie, über deren Einrichtung der Großfürst Paul ihm viel Schmeichelhaftes zu sagen wußte; einem Berichte des Intendanten zusolge, hatte er sich mit verschiedenen Fragen in französischer Sprache an Zöglinge gewandt, die derselben besonders mächtig waren, und war änßerst erstaunt über die Sprachkenntnisse gewesen. Das Tagebuch gibt auch die Einzelheiten dis zur Abreise des Großfürstenpaares:

"25. September. Vormittag ging es in die Akademie, die Lectionen anzuhören, der Großfürst und die Großfürstin, der Herzog, Prinz Friedrich, ich und die Frau von Oberkirch. Kaum nach diesem war griechische Kirche, da hin ging man auch, alsdann zog man sich an und war große Tasel. Die Großfürstin, ihre Frau Mutter und Geschwister waren schon sehr betrübt wegen dem Abschied; nach der Tasel ging es bald in die Opera "Didonne". Die Nachttasel war wieder wie sonst und nach der Tasel tanzten die Herrschaften wieder."

Der sechsundzwanzigste September war der Lag des Scheidens.

"Der Herzog ließen vor dem Großfürsten ihre Truppen exerciren, ich hatte allerhand anzubringen und kam übel mit an. Man ging vor der Tasel in der Großfürstin ihr Audienz-Zimmer. Alle waren sie wegen dem Abschied betrübt. Es war große Tasel und nach der Tasel ging es in mein Haus. Nachdem es Abend wurde, so ging man von da wieder hinweg; Alles

war aber traurig und ich litt viel. Vor meinem Haus paradirte das Leibcorps, um sieben Uhr ging es hernach in die Fête, die, wann ein Caroussell gewest wäre, gehalten worden wäre. So aber war nur blos ein kurzes Concert und die Fremden speisten da. Die Herrschaften besahen es aber mit vielem Beisall; doch war Alles traurig. Zu Nacht wurde gespeist, wie sonst, und nach der Nachttasel war eine traurige Scene. Mutter und Tochter glaubten, sich nicht mehr zu sehen, Alles weinte. Die Großfürstin war zudor schon retirirt, es war in der That rührend anzusehen. Alles ging nachgehends in das Bett.

Nachts um ein Uhr kam aber ein Lärmen, daß die russischen Herrschaften um zwei Uhr wegwollten. Der Herzog und ich standen auf, wie man aber hinauf kam, so war nur die Großfürstin noch zu ihrer Frau Mutter. gegangen und die Abreise war bis sechs Uhr angesetzt."

"27. September. Der Herzog blieben von Nachts 1 Uhr angezogen und schliefen nur auf einem Sessel, ich aber ging wieder zu Bett. Um 5 Uhr wurde wieset Lärm, ich zog mich an und Ihre Durchlaucht und ich gingen hinauf in der Großfürstin ihr Anzieh-Zimmer. Sie war; noch nicht angezogen, denn sie waren kurz zuvor noch bei ihrer Frau Mutter; die Herzogin von Zweibrück und beide Prinzessinnen von Darmstadt kamen auch gleich. Die Großfürstin weinte sehr und so auch bie Prinzeß Elisabeth und kein Mensch konnte unges

rührt sein. Wie die Großfürstin angezogen war, so gingen sie dann bald fort. Der Herzog und ich suhren ihnen nach bis Plochingen, da waren sie schon ein wenig besser gefaßt und waren gut und gnädig. Wie der Herzog wieder zurück kam, ging man gleich zur Hoheit, die Prinzeß von Holstein war auch da und der Prinz Friedrich, der auch sehr betrüht war. Ich hatte Ihrer Hoheit allerhand von der Großfürstin zu geben und dann verließ man iste bald, damit sie sich wieder ein wenig erhole."

Wenige Tage und sämmtliche Fremden hatten sich wieder zerstreut — und der Herzog und Franziska hatten Muße, in der Stille Hohenheims sich von den Anstrengungen der Feste zu erholen, der vergnügten Stunden zu denken — und hier und da auch der unausbleiblichen kleinen Berdrießlichkeiten, welche selbst die Befehle eines so gewandten Festordners, wie der Herzog war, nicht hatten verhindern können.

## VIII. (1783 — 84.)

Flucht des Hofkaplaus. — Reise nach den sächsichen Universitäten. — Reisetagebuch Herzog Karl's. — Generalmajor von Bonwinghausen. — Auszüge aus Briefen . der Gräfin Hohenheim an den Prosessor Uliemeyer zu Halle. — Brief Uliemeyers au sie. — Beuedikt Maria von Werkmeister Hosprediger. — Beine Auszeichnungen. — Der Prälat von Ueresheim. — Papst Pius VI. — Reise nach Kopenhagen. — Cagebuch des Herzogs. — Die Kibelsammlung. — Erbanung des Ichloses zu Scharnbausen. —

In den nächsten Wochen erwähnt Franziska mit danksdarer Freude einen Besuch des Herzogs bei ihrer Mutter. Mit welch selksamen Gesühlen wohl die alte Freifrau dem Manne gegenüber stand, den sie als Landesherrn zu ehren, als treuen Freund ihrer Tochter anzuerkennen hatte — und dem sie es doch nach ihren strengen Grundsähen nicht vergeben konnte, daß er ihr Kind mit den Gesehen der Welt und dem eigenen Herzen in Widerstreit gebracht hatte. Sie hatte sicher beim Lesen jenes Brieses, den Franziska nach dem Tode der Perzogin von Karl erhalten, noch ungläubig und traurig das ehrwürdige Haupt gesichttelt. — So lange sie Franziska nicht als rechtmäßige Gattin des Herzogs anerkannt, mit der Kirche nicht versjöhnt wußte, konnte und wollte sie sich nicht der äußern glanzvollen Stellung derselben freuen.

Im October ereignete sich ein Vorfall, der des Herzogs verdrießliche Laune nur noch verschlimmerte.

"In einem Brief," sagt Franziska, "kam die schöne Geschicht des großen Hoskaplans Baumann mit seiner Entführung." —

Derselbe hatte mit der Tänzerin Sandmaherin, einer Elevin der Ecole, ein Liebesverhältniß begonnen, und war, um dem Zorne des Herzogs zu entgehen, mit ihr entslohen. Ein Hoffaplan und eine Entsührung! Das mußte ebenso sehr nach Karl's Meinung den sonst so guten Ruf seiner Hofhaltung gefährden, als dem Ansehen der katholischen Kirche beim Bolke schaden — und er befahl, schleunigst den Flüchtigen nachzusehen.

Obwohl man sie zu Ettlingen in Baden in aller Stille ergriff, hatte sich die Nachricht doch schon im Lande verbreitet und zahllose Spötteleien herausbeschworen. Der Raplan Baumann mußte einige Zeit der Haft auf Hohent=wiel verbüßen und wurde seines Amtes entsetzt.

Später verlieh ihm der Bischof von Conftanz die Pfarrei Offingen am Buffen.

Am neunten Januar 1783 begaben sich Karl und Franziska wieder auf eine größere Reise. Sie wollten nach jenen rauschenden Vergnügungen, welche der Herbst gebracht, den sonst so hoch gefeierten zehnten Januar fern der Residenz zubringen.

Franziska's Tagebuch hat von diesem Jahre an keine Reiseaufzeichnungen mehr, so oft man sich zu einer neuen

Reise rüstet, heißt es, "der Herzog werden während derselben das Tagebuch führen."

In das Königliche Haus-Archiv sind jene höchst charakteristischen Aufzeichnungen Karl's, die seinen Kunstsinn und sein practisches Berständniß beweisen, nie gekommen, ein Zufall muß sie haben in Privatbesit übergehen lassen. Einige kurze Auszüge aus ihnen brachte die Zeitschrift "Sophronizon" im Jahre 1828, jedoch ohne den Besißer derselben zu nennen.

Um Tag der Abreise schreibt der Herzog:

"Den 9. Januar 1873 wurde die Reise nach Sachsen angetreten; zu meiner Begleitung und Gesellschaft nahm ich meine liebe Freundin, in meinem Gesolg befinden sich der Generalmajor von Bouwinghausen, der Kammerjunker von Lükow, Chirurgien Major Klein, ein Kammerdiener, ein Kammerlakai, ein Friseur und vier Bediente.

Der Morgen wurde der Arbeit und dem Packen, der Mittag der Akademie und dem Hof, welcher sich allda versammlet, gewidmet; nach genommenem Abschied, N. B. wo freilich mancher runde Hosbudel seine Künste machte, und mir eine glückliche Reise wünschte, verweilten sich die Gräfin und ich noch eine Stunde im Zimmer und nach zwei Uhr fuhr man im Namen des Herrn ab und kam über Schorndorf, wo sich im Wagen Kassee genoß, um 6 Uhr Abends in Gmünd an, wo wir zu Nacht speisten und im Posthaus über Nacht blieben."

Selbst auf der Reise wurde der Geburtstag seiner Franziska nicht von ihm vergessen; in dem gewiß wenig wohnlichen Gastzimmer des Gmünder Posthauses schrieb er wieder:

"Den 10. Januar, mein schönster Tag im Jahr. Morgens 3/4 auf 6 Uhr ließ man sich weden, mein erster Gedanke war, der Gräfin, meiner liebsten Freundin, an den heutigen Tag, nämlich ihren Geburtstag, welcher aber von mir zur Feier auf den 15. Mai verlegt worden, von Neuem meiner zärtlichsten Liebe, meiner wahren Freundschaft und über Alles gehenden Hochsachtung zu versichern, lauter Gedanken, welche ich mit in das Grab bringen werde, und welche aus ächten Quellen sließen."

Auch der eine der Begleiter des Herzogs, Generalmajor Freiherr Bouwinghausen von Walmerode gab in Briefen an seinen Sohn eine Beschreibung dieser Reise, welche in dem Befehlbuch als "zu den sächsischen Universitäten" bezeichnet wird.

Sie berührte Nürnberg, Pilsen und Prag, wo der Herzog, welcher sich wieder Graf von Urach nannte, der Universität große Aufmerksamkeit widmete.

Die Stadt Peter Bischers und Albrecht Dürers mit ihren echt gothischen Baubenkmälern konnte nicht recht gewürdigt werden; jene architektonische Richtung galt für veraltet, ja geschmacklos — auch der Hradschin zu Prag mit seinen alterthümlichen Sälen entsprach nicht den Ansichauungen der Zeit, in welcher Karl seine freundlichen

Luftichlöffer aufführte, vergoldete Statuen in grüne Lauben ftellte und unter Glasbächern Orangenhaine ichuf, in welden man fich in sublice himmelsftriche traumen konnte. Anders war es zu Dresden, wo das Hotel de Bologne den Herzog beberbergte. Dort redete viel von August bes Starken luftigem, verschwenderischen Leben; ba zeigte man die Palaste, welche die Grafin Cosel und Marie von Donhof bewohnt und in Morikburg waren viele Erinnerungen an die Tage, in denen die liebliche Aurora von Rönigsmark sein Herz beherrscht und wo er ihr zu Ehren Feste gegeben, die Waldesstille mit Apmphen und Söttergestalten belebt und unter ben Rlängen der Musik der Sang der Bögel verftummt war. Sinnend hat ge= wiß Franziska das Bild Aurora's betrachtet — und das Schidsal Jener mit dem ihrigen verglichen. Nach kurzer Lust und Freude batte sich August's Berg von ihr ge= wendet und sie batte auf dem Schlosse zu Quedlinburg. wo sie fortan als Probstin lebte, Muße, mit Reue des schnell entflohenen Rausches zu denken. Wie so anders durfte Franziska zu Berzog Rarl aufbliden, deffen Liebe ihr die Jahre nicht geraubt - und doch bangte und zitterte ihr Herz. -

Wenn den Herzog die Spuren von August's Leben an seine eigene Vergangenheit erinnerten, so konnte er sich doch mit Genugthuung sagen, daß der Nachwelt von ihm mehr bleiben würde, als jene Zeugen einer lustigen Regentenlaune — die Resultate ernsten Wollens und Strebens!

Um meisten bewunderte man zu Dresden das japa-

nische Palais und das grüne Gewölbe mit seinen Schähen, und der Herr von Bouwinghausen erwähnt besonders ausdrücklich, daß die großen Brillanten, welche die Gräfin von Hohenheim am Halse trüge und die bekanntlich als schöne Solitairs gälten, kaum halb so groß seien, als diejenigen im Collier der Kursürstin.

Dem Aufenthalt in Dresden folgte eine Reisestation in Pleiß-Athen. Welch andern Eindruck dasselbe machte mit seiner Miene strenger Gelehrsamkeit, solidester Tugend, feiner Höslichkeit und dem kaufmännischen Reichthum. Dort hörte Herzog Karl die Borlesungen auf der Universität, sprach die Professoren und reiste unter dem Namen eines Grafen von Weinsberg weiter nach Mecklenburg.

Eigentlich war das eine Abänderung des ursprünglichen Reiseplans, aber die Herzogin Louise seierte ihren Geburtstag und so beschloß Karl, zu demselben "den dortigen Herrschaften eine Sürprise zu machen." Am gastfreien Hose zu Ludwigslust, wo das mecklenburgische Herzogspaar residirte, wurden die Ankömmlinge mit Freude empfangen und die Zuneigung der beiden Frauen für einander vergrößerte sich noch mehr.

Sodann berührte man Dessau, wahrscheinlich wegen des in seiner Nähe gelegenen prächtigen Gartens von Wörliß, einer Schöpfung des Herzogs Friedrich Franz. Derselbe war ähnlich wie Hohenheim mit allerlei phantastischen Bauten, Grotten, Einsiedeleien, Labhrinthen und Felsen geschmückt und man mochte vergleichen und neue Pläne fassen, während man mit dem Dessausschen Fürsten-

paare denselben durchschritt. Zum Geburtstage des Herzogs trasen die Reisenden in Halle ein, wo die Studenten trop Karl's Incognito einen Fackelzug und zahllose Hochruse brachten. Dort machte das Paar die Bekanntschaft des berühmten Pädagogen Prosessor Niemeher, dessen geistlichen Borträgen man zugehört.

Der Herzog hatte den bedeutenden Mann gern für die Karlsschule gewonnen und Franziska schloß mit ihm eine Art geistigen Freundschaftsbündnisses und blieb seit jener Zeit in steter Correspondenz mit ihm.

Ueber Merseburg erreichten sie Jena, wohin der Weismarer Hof Bedienung für sie sandte. Karl August und Goethe kamen wiederholt nach dort zur Tasel, doch ist nichts Näheres über jenes Zusammentressen erwähnt. In Weimar lernten der Herzog und Franziska Wieland, Hersber und Bode kennen.

Den Beschluß der Reise bildeten Gotha, Fulda, Darmstadt und Heidelberg; Herr von Bouwinghausen rühmt die große Aufmerksamkeit, mit welcher sie an den dortigen Höfen empfangen worden. Am 23. Februar traf der Herzog wieder in seiner Residenz ein.

Auf der ganzen Reise hatte man 112 Stationen bezrührt, 224 Meilen zurückgelegt und dazu 2076 Pferde und 560 Postillons nöthig gehabt — ein Beweis, mit welchen Umständen und Beschwerden das Reisen zu jener Zeit verknüpft war.

Franziska's gefunde abgehärtete Ratur scheute indessen keine Ermüdung und Unbequemlichkeit, und so war sie

auch hier, statt für Karl ein Gegenstand der Sorge und Beschwerde zu werden, sein guter, unermüdlicher Kamerad.

Ihren Geburtstag feierte ihr fürstlicher Freund nach= träglich durch eine kleine Ueberraschung beim Frühstück in ber Köhlerhütte.

"Wie ich mein Brot essen wollte, so fand ich zwei magnifique Brillantrosen darinnen" und, wie herkömmlich erhielt sie auch ein "sehr artiges Schreiben."

Trop aller Freundlickeit, mit welcher man Franziska an den nordischen Höfen empfangen, fühlte sie doch, daß die Rücksicht auf den Herzog der Hauptbeweggrund derselben war — daß man sie hier und dort verurtheilte und wie sie darunter litt, und sich Borwürse machte, spricht sich in mehreren ihrer Briefe an Riemeyer, den sie wie einen geistlichen Gewissenath betrachtete, auß:

Am 1. April 1783:

"Ich fühle nur zu tief, wieviel von dem, was man eben Gutes an mir findet, mehr durch Temperament und Neigung, als aus reiner Tugend und Frömmig- keit entspringt. Ich muß noch ganz anders werden, um mir selbst zu genügen und ganz das Vertrauen der Besseren zu verdienen."

Am 20. Juni:

"Ich fange an zu glauben, daß, hätte ich in meinem sechzehnten Jahre, wo ich ohne Ersahrung, ohne Weltkenntniß, mir ganz allein überlassen, mit Scenen unigeben, die ich gar nicht kannte, in die Welt trat — hätte ich da einen treuen warnenden Freund zum Rath-

geber gehabt, hätte seine Vernunft, sein Herz, seine Sittenreinheit mir Hochachtung eingeslößt — ich besser geworden wäre. — Könnte und dürfte ich nach so kurzer Bekanntschaft Ihnen meine ganze Geschichte erzählen, könnten Sie in meinem Innern den Ernst und die Reue sehn, mit der ich darauf zurückblicke, Ihr Bedauern und Ihr Gebet würden mir nicht sehlen. Ich klage nicht gern. Doch liegt im Klagen über eigene Schuld ein Mittel zum Trost, und das Herz wird ruhiger, wenn es sich redlichen Menschen geöffnet hat. Wie muß aber erst das Bewußtsein beseligen, immer nur sür die Tugend und für die Ewigkeit gelebt zu haben! — "

Als fie ihm dann einmal die Befürchtung, ihn mit ihren Briefen zu langweilen, geftanden, erwiedert er ihr:

"Wenn Euer Excellenz wüßten, welch ein Geschenk Sie mir jedesmal mit einer Zuschrift Ihrer theuren Hand machen, wie oft ich mit Dank gegen die Vorssehung für eine solche mir ewig theure Vekanntschaft, das, was Sie sagen, lese und wieder lese, wie hoch ich mich Ihnen für das gnädige Vertrauen, so Sie in mich zu setzen geruhen, verbunden fühle — o dann, verehrungswürdige Frau, beschämten Sie mich nicht mehr mit dem Gedanken, als ob mir jemals die wiederholten schriftlichen Veweise des Andenkens gleichgültig oder gar minder willkommen sein könnten."

Und von Dank erfüllt, flogen aus der Köhlerhütte folgende Zeilen nach Halle zurück:

"Ich empfinde mich tief beschämt über Ihre vortheilhaste Meinung, zu viel habe ich selbsten wider meine Ueberzeugung gehandelt, als daß ich einen gerechten Anspruch auf den Beisall eines Menschenkenners machen könnte, dessen Urtheil mir so viel werth ist. Um so mehr aber weiß ich die Bersicherung Ihres Wohlwollens zu schäßen und ich din stolz den undergleichlichen Philotas aus den Händen seines würdigen Bersasser selber in meiner zuhigen Köhlerhütte zu besitzen.

Der Herzog tragen mir auf, Euer Hochwürden Ihre wahre Ergebenheit zu versichern, Sie erinnern sich mit mir oft des Bergnügens in Halle, so viele angenehme Bekanntschaften gemacht zu haben und wiederholen eben so oft den Wunsch, den die Worte in sich gefaßt haben, welche Sie Euer Hochwürden zuletzt sagten, o wollten Sie eine nähere Erklärung davon haben, wäre Ihnen dieser Wunsch nicht ganz gleichgültig, wie viel würde die Karl's hohe Schule dadurch gewinnen, wie viel Theil würde ich und wie viel alle Edeldenke daran nehmen."

Den Anerbietungen des Herzogs, an der Karlsschule zu wirken, wich der Hallenser Professor jedoch mit der Entgegnung, daß ihn Heimatliebe wie Pflichtgefühl daselbst zurück hielten, aus. — —

Das 86. Stüd der "Stuttgardischen priviligirten Zeitung" vom 17. Juli bringt einen Bericht über eine besondere Herablassung des Erbauers von Hohenheim: "Hohenheim ist schon längst für jeden Kenner des Schönen ein Gegenstand der Bewunderung gewesen, und muß auch jedes Herz, das kentige der Natur innig fühlt und Meisterstücke der Kunst zu schäßen weiß, mit höherem Bergnügen anfüllen. Wie theuer und unvergeßlich müssen daher die gestrigen Stunden dem Angedenken glücklicher Diener und Unterthanen sein, da Seine herzogliche Durchlaucht alle herzoglichen Käthe und Kanzleiverwandte, die Mitglieder einer löblichen Landschaft, die Lehrer der hohen Karlsschule, den Stadtmagistrat und die übrigen Honoratiores sämmtlich nebst ihren Ehefrauen auf den Nachmittag dahin einladen zu lassen grädigst geruhten.

Freudig benutte jeder die gnädigste Erlaubniß und in kurzer Zeit war eine zahlreiche Gesellschaft herbeigeeilt, die ungehindert die geschmackvollen Anlagen und vortrefflichen Gebäude mit Muße betrachten und in diesem ländlichen Tempel umhergehen durfte. An mehreren Orten standen große, mit allerlei Erfrischungen zubezeitete Tafeln, und jeder Gang eröffnete dem gierigen Auge neue, herrliche Scenen.

Aber was alle Herzen zum höchsten Gefühl ber Wonne erhob, war die Herablassung unsers Durch= lauchten Baters, und die ausnehmende Güte und Leut= seligkeit der Frau Reichsgräfin von Hohenheim Excellenz.

Die Anwesenden bemerkten kaum über Besichtigung aller Seltenheiten die Annäherung der Nacht. Endlich verfügten sich Seine herzogliche Durchlaucht zur Nacht= tafel in das bei Hohenheim errichtete Lager, und die Gesellschaft kam, unter fröhlichen Gesprächen von Karl's Gnade und damkbaren Segnungen ihres besten Fürsten, spät nach Stuttgart zurück."

Bom 31. August bis 16. September steht eine Reise Karl's und Franziska's in die Schweiz verzeichnet — nach der Rückehr ergreift der Herzog den Gedanken, seine Bermählung mit der geliebten Frau endlich zum Abschluß zu bringen, wieder mit der ihm innewohnenden Energie. Alle gütlichen Versuche, den Papst zu einer andern Antwort zu bestimmen, waren gescheitert, die Meinungen getheilt, selbst unter den katholischen Geistlichen. Die Hoftaplane, meistens Weltgeistliche, hatten seit Baumanns Entführungsversuch sehr an Ansehen bei dem Herzog verloren, er wollte diese Stellen neu besehen, anders organisiren und Klostergeistzliche dazu berufen.

Der bedeutendste unter denen, welche Karl, dieser Anssicht folgend, in seine Umgebung zog, war Benedikt Maria von Werkmeister, der in seiner "Geschichte der ehemaligen katholischen Hofkavelle in Stuttgart von 1773—97" über diese Berufung, wie über die weitern zum Zweck der Bersmählung dienenden Unterhandlungen, berichtet:

"Die Weltpriefter," sagte Herzog Karl, "werden, sobald sie die Ordines erhalten haben, auf Bicariate versetzt, wo sie sich in pfarrlichen Geschäften üben, aber selten Gelegenheit, Vermögen und Zeit haben, sich den Wissenschaften im höhern Sinne zu widmen. Die Klostergeistlichen hingegen haben mehr Muße, und an ihren Bibliotheten mehr Hulfsmittel und Beranlassungen, in ben Wissenschaften weitere Fortschritte zu machen.

Der Erste, welchen der Herzog nach diesem Plane an seine Hoftapelle berief, war der Dominikanermönch Martin Schluß, den er auf einer Reise durch Baiern in dem Dominikanerkloster zu Landshut kennen gelernt hatte. Schluß war damals Lector der Theologie und Bibliothekar seines Convents, ein Mann von ausgezeichneten Talenten und Kenntnissen, und hatte ungemein viel gelesen. Er kam nach der Mitte des Jahres 1782 nach Stuttgart.

Ungefähr ein Jahr nach Schluß kam der Weltspriester Augustin Bader von Bruchsal zur Hofkapelle. Der Bischof von Speher, Graf Sthrum, der mit dem Herzoge auf einem sehr freundschaftlichen Fuße stand, empfahl ihn als einen Zögling des berühmten Weihsbischofs Andreas Seelmann."

Drei Bierteljahre später entbeckte der Herzog Benedikt Maria von Werkmeister; die Art und Weise, wie er denselben prüfte, ist Harakteristisch für Karl und mag, den eigenen Aufzeichnungen des Klostergeistlichen entnommen, hier folgen:

"Der Herzog fragte im Sommer 1783 den damaligen Special Rausler in Urach, ob ihm in den Abteien Marchthal und Zwiefalten kein Mönch bekannt sei, der ein guter Prediger wäre. Der Special schützte seine Unbekanntschaft in jenen Klöstern vor, übergab ihm aber eine meiner gedruckten Predigten. Diese Pre-Bely, herzog kart. bigt bewirkte es, daß der Herzog, als er im Herbste ebendesselben Jahrs nach Heidenheim auf die Jagd kam, dem Reichsprälaten von Neresheim, den er wegen seines Wites und seiner Gewandtheit in Geschäften sehr gern um sich hatte, und der den Herzog dei seiner Ankunst in Peidenheim sogleich besuchte, seinen Wunsch äußerte, am nächsten Sonntage (es war der 22. nach Pfingsten und gerade der sogenannte Seelensonntag, wo sich ein ungemeiner Zusammensluß von Beichtenden einfand) mich in Neresheim predigen zu hören. Der Prälat kündigte mir unverzüglich die Predigt an, und ich sagte ihm, daß ich über den Text: "Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist 2c." predigen würde.

Als der Prälat Tags darauf wieder nach Heidenheim kam und dem Herzog den von mir gewählten Predigtetert bekannt machte, sagte dieser: "O, das ist so ein gemeiner Tert, wie jener: "multi sunt advocati, pauci vero electi."

Unverzüglich gab mir der Prälat davon Nachricht und befahl mir, einen andern Text und mithin auch einen andern Predigtstoff zu wählen. Ich hatte kaum ein paar Tage Zeit übrig, mich zur Predigt vorzubereiten.

Am Sonntag kam wohl der ganze Hof des Herzogs, um der Predigt und dem übrigen Gottesdienste beizuwohnen, der Herzog selbst aber ließ sich beim Prälaten entschuldigen, daß er durch plöglich erhaltene Geschäfte zu kommen gehindert sei.

Die Predigt fing an und ich hatte bereits die Balfte

bes ersten Theils vorgetragen, als der Herzog in die Kirche trat. Run rief mir der Prälat in lateinischer Sprache zu, daß ich die Predigt wieder von Vornen anfangen sollte, welches auch ohne alle Verwirrung geschah.

Der Herzog speiste nach vollendetem Gottesdienste mit seinem Hofe und der Frau Reichsgräfin von Hohensheim im Kloster. Ich war damals Lehrer des Kirchensrechts und Bibliothetar. Nach der Tafel mußte ich dem Herzog noch die Bibliothet zeigen, wo er sich ein paar Stunden aushielt und eigentlich meine Bücherkenntniß prüfte. Was der Zweck dieses Besuches von Seite des Herzogs war, blieb mir und dem Prälaten damals ganz unbefannt. Erst im Mai des folgenden Jahres erhielt ich unvermuthet den Ruf als Hofprediger nach Stuttgart."—

Herzog Karl's häufige Besuche in den Klöstern und sein Berkehr mit den klügsten Geistlichen seiner Kirche hatte aber auch noch einen andern Zweck — man mußte ihm immer wieder die Chegesetze auslegen und nach neuen, seinem Vorhaben dienenden Wendungen suchen. So erzählt auch Werkmeister:

"Bei seinem Aufenthalte in Heidenheim sprach der Herzog auch im größten Bertrauen mit dem Prälaten von seiner Absicht, die Frau Reichsgräfin von Hohensheim zu heirathen. Er erzählte ihm, was bisher für Schritte in dieser Sache und wie vergeblich gemacht worden und übergab dem Prälaten, den er als einen der ersten Geschäftsmänner kannte, diese wichtige Herzenssangelegenheit zur weitern klugen, aber geheimen Betreibung.

Raum war der Herzog aus unserer Gegend abgereist, so hielt der Prälat mit dem Prior, dem Senior des Convents und mir eine geheime Conserenz über die Möglichkeit der Heirath des Herzogs mit der Reichsgräfin. Die Schwierigkeit bestand darin, daß die Reichsgräfin, eine Protestantin, von ihrem Gemahl, dem Freiherrn von Leutrum, geschieden war, und es war die aufzulösende Frage "ob der Herzog, als Katholit, eine geschiedene Protestantin heirathen tonne?"

Der Pralat forderte von Jedem aus uns ein schrift= liches Gutachten.

Der Senior, P. Roman Baumeister, ehemals Lehrer des Prälaten, ein in der scholastischen Theologie bewandter Mann, machte einen sehr kurzen Auffat, worin er die Thunlichkeit der Sache nach den Grundjägen der alten Canonisten zeigte und die bekannte Geschichte des Grafen von der Lippe anführte.

Ich hatte schon früh die Sammlung der Werke Launoh's durchgegangen und besonders seine historischen Schriften gelesen, seine Abhandlung de jure regio in matrimonia war mir noch in lebhaftem Andenken. Ihn studirte ich nun, machte mir eine Sammlung von Stellen der Bäter und Concilien, welche die Ehescheibung vom Bande begünstigten, und entwarf einen Aufsat, den ich nach zwanzig Jahren bei einer andern Beranlassung erweiterte und in Karlsruhe unter dem Titel "Beweis, daß die bei den Protestanten üblichen

Chescheidungen vom Bande auch nach katholischen Grund= jagen gultig sind" 2c. herausgab.

Der Prior, P. Aurelius Hindelang, der ehemals das Kirchenrecht in Salzburg unter Zallwein fludirte und in der Folge mein Lehrer in diesem Fache war, las meinen Aufsatz und stimmte ihm völlig bei, ohne selbst ein Sutachten über die vorgelegte Frage aufszusehen.

Mein Prälat, der zwar in seinen jüngern Jahren selbst Lehrer der Theologie war, aber mehr Talent für Dekonomie und juristische Prozesse hatte, fand sich nicht ganz in meine Deduction, die auf Kirchengeschichte und auf das neue canonische Recht gegründet war, aber er legte sie doch bei seinen weitern Schritten in dieser Angelegenheit zu Grunde.

Da er damals Administrator der Abtei zu St. Ulrich und Afra in Augsburg war, so ging er, sobald wir unser Gutachten eingeliesert hatten, dahin, um mit den Exjesuiten bei St. Salvator, besonders mit dem Exprodinzial Mangold und dem Kirchenrechtslehrer Zal-linger darüber zu sprechen.

Ich mußte ihn dahin begleiten. Mangold lehnte die Frage von sich ab. Zallinger war viel zu sehr Ultramontanist, um in die Sache einzugehen. Der Prälat hatte ein unumschränktes Vertrauen zu den Jesuiten und glaubte durch ihre Verbindungen in Rom und ihre bekannte Gewandtheit zu seinem Zwecke zu gelangen.

Da er sich aber in seiner Hoffnung betrogen fand, schicke er mich nach Salzburg, um mit den dortigen Prosessoren hierüber zu sprechen. Ich kam am 6. Dezember 1783 dahin und wohnte in der Abtei zu St. Peter. Da ich den Prosessor Aug. Schelle von Person kannte (ich war mit ihm einige Zeit in dem communi studio der Baherischen Benediktiner-Congregation zu Benediktbeuren), so hielt ich mich vorzüglich an ihn. Ich trug ihm den Fall vor, und er setzte sogleich ein zwar kurzes, aber mit dem meinigen ganz übereinstimmendes Gutachten auf, wo er besonders den siedenten Canon der vierundzwanzigsten Sigung des Kirchenraths von Trient richtig erklärte.

Mit diesem Gutachten kehrte ich nach einigen Tagen nach Augsburg zurück. Da der Prälat sah, daß Schelle die Frage nach eben den Grundsätzen, die ich in meinem Gutachten aufstellte, beantwortet habe, durchging er mein Gutachten noch einmal genauer, und dachte sich immer mehr in meine Ideen hinein, hierin bestärkte ihn der ehemalige Abt von St. Ulrich, Wikterp Grunderer, ein sehr geschickter Theolog, noch mehr, indem er sich an mein und Schelle's Gutachten mündlich anschloß.

Nunmehr glaubte sich der Prälat in den Stand geset, die Sache bei dem Fürstbischof in Constanz, Freiherr von Rodt, mit guten Hoffnungen betreiben zu können. Ich mußte ihn nach Meersburg begleiten, wir waren acht Tage da. Der Fürstbischof war nicht ohne Talente, allein er hatte sich als Domherr auf nichts weniger, als auf theologische und juristische Wissenschaften gelegt; sein Alter machte ihn schüchtern, seine Räthe waren noch zu sehr in den alten Schlens drian der ultramontanischen Grundsätze versenkt; auch hatte ihm der Papst die abschlägige Antwort mitgestheilt, die dem Herzog im Jahre 1781 gegeben worden mar.

Der Bischof sagte daher, so gerne er dem Herzoge als seinem mitausschreibenden Fürsten im schwäbischen Kreise dienen möchte, so halte ihn doch besonders der Umstand zurück, daß der Herzog von Rom aus bereits mit seinem Gesuche abgewiesen worden sei, und er glaubte die Einheit der Kirche zu verlezen, wenn er etwas gegen den päpstlichen Ausspruch entscheiden würde. Das Einzige, was der Prälat noch vom Fürstbischofe erhalten konnte, war dies, daß er versprach, unverzügzlich an mehrere bischösliche Curien in Deutschland zu schreiben und ihr Gutachten über diese Sache einzusholen.

Mit diesem, freilich sehr schwachen Troste reisten wir noch vor Mitte Weihnachten nach Neresheim zurück.

Nach ber Mitte bes Januars 1784 mußte ich allein nach Meersburg reisen, um die Antworten der bischöflichen Curien (es waren, wenn ich mich recht erinnere, sieben) zu vernehmen. Sie sielen alle verneinend aus. Eines der schlechtesten, und im eigentlichen Sinne fanatisch, war das Gutachten von Strafburg, wobei der bekannte Theolog Louis die Feder führte.

Der Fürstbischof versicherte mich nochmals, daß er für den Herzog alles Mögliche thun würde, allein hier seien ihm die Hände von Rom aus gebunden. Ich kam am 2. Februar nach Neresheim zurück, und die Sache mußte einstweilen auf sich beruhen. Nun hatte der Prälat den Hofprediger Martin Schluß indessen nach Neresheim eingeladen und von ihm ebenfalls ein schriftliches Gutachten verlangt. Auch er entwarf nur ein sehr kurzes Gutachten, welches ganz mit dem meinigen zusammentraf, in Grundsäßen und in den Ressultaten."

Während diese, wie es schien, ohne Ersolg bleibenden Bemühungen stattsanden, denen die Gräfin von Hohensheim mit ängstlicher Sorge, der Herzog aber mit steigensdem Unmuth folgte, suchte Karl sie den trüben Gedanken zu entreißen, indem er ihr kleine Ausmerksankeiten erwies, die ihren Ursprung in seiner dankbaren Liebe zu der Frau fanden, welche mit unwandelbarer Geduld und Treue an seiner Seite ausharrte. Mehr wie die frühern großen Festlichkeiten, die überhaupt jest seltener wurden, mußten Tage wie der 4. Oktober 1783 sie erfreuen, an welchem sie niedergeschrieben:

"Ich stand ganz ruhig auf, wie ich aber in das Dörfle kam, so zeigten mir Ihre Durchlaucht von Augenblid zu Augenblick mehr Ueberraschungen. Zuerst traf ich undermuthet meine Mutter, zwei Schwestern und zwei Nichten da an; im Feigensaal wurde gefrühstüdt. Ihre Durchlaucht waren gegen Alle außerordentlich gnädig. Beim Frühstüd tam einsmals ein Courier, ber mein Nebeu Schertel war, der brachte mir einen Brief und ein Packet von Ihrer Durchlaucht. Boll ber gnädigsten und erhabensten Ausdrücke war der Brief und in dem Packet waren drei ganz superbe Brillanten, zwei zu Ringen und eine als Nadel."

So gesiel sich der Herzog also darin, ruhige Stunden im Kreise von Menschen zu verleben, denen er fast wie Ihresgleichen an der Seite seiner Franziska entgegentrat — wie so anders gegen früher, wo er einsam auf seinem Throne dagestanden, an dessen Stusen sich Schneichler drängten, welche, indem sie seine Größe rühmten, ihre eigene Macht zu fördern suchten. Mit gewissenhaftester Genauigkeit besorgte er alle Geschäfte selber, täglich sah er die Rapporte der Karlsschule durch, erließ Besehle, hörte Bitten und Wünsche, und ging, wenn er in Stuttgart weilte, durch die Keihen seiner Zöglinge — hier losbend, dort im väterlichen Tone ernahnend.

An seinem fünfundfünfzigsten Geburtstage hielt er eine Rede über "bas Wohl des Ganzen," in welcher er sagte:

"Da ich aber gewohnt bin, nur die aufrichtige Sprache des Herzens zu führen, alle Schninke zu versbannen, so werden auch diejenigen urtheilen und zu urtheilen eigentlich fähig sein, die diese reine ungekünstelte Sprache aus Ueberzeugung kennen."

Die Schmeichelei, welcher er früher nur zu sehr geneigt gewesen, mit der man die Schäden seiner Regierung so lange Zeit geschickt verdeckt, wollte er überall verbannt wissen:

"Wahrheit," rief er aus, "ift der Weihrauch, der benen Regenten auf den Altären ihrer eingebildeten Größe gestreuet werden sollte!" . . . .

Wer hätte zwanzig Jahre früher den Herzog Karl von Württemberg eines solchen Ausdrucks fähig gehalten oder ihm denselben vorahnend in den Mund gelegt?

Im Dezember weilte das Medlenburgische Herzogspaar als Graf und Gräfin von Schwerin turze Zeit am Stuttgarter Hof.

Wie im Borjahr entführte eine Reise Karl und Franziska den Geburtstagsfeierlichkeiten; "in's Reich," hieß es in der offiziellen Bekanntmachung.

Es war ein weites Ziel, das sich der reiselustige Herz zog mit seiner lernbegierigen Begleiterin dieses Mal gestedt, doppelt beschwerlich erreichbar, weil es Winterzeit und die ohnehin schlechten Wege noch unfahrbarer und Kälte und Schnee unbequeme Zugaben waren — Kopenhagen sollte die letzte Station sein.

Herzog Karl's Tagebuch beginnt mit einer Reflexion über das Reisen:

"Ohnfehlbar wird die Frage aufgestellt werden, ob wohl der Regent seine Lande auf ziemliche Zeit verlussen darf, ob ihm dabei nichts zur Last falle, ob seine Pflichten dadurch nicht verletzt würden? Thuet er seine Schuldigkeit, suchet er solche Vorkehrungen zu treffen, wodurch die Gerechtigkeit auch in seiner Abwesenheit gehandhabt, Ordnung erhalten, allen Fällen
möglich vorgesehen und die Verwaltung in gute Hände
gegeben, so glaube ich, ist die Frage gewissenhaft beantwortet. Ist der Endzweck der Reise des Regenten
Begierde nach Sammlung auch seinen Landen nützlicher
Renntnisse, so ist dieses eine Antwort weiters, und eine
solche, die das Gewicht wohl auf der Seite des reisenden Landesherrn wird sinken machen; doch noch Sines,
die Kosten! Leiden nicht andere Rubriken der Ausgaben
darunter, und das ist nicht ohne, es wird am Theater,
Feten und Redoutes-Fonds abgezogen. — Alles ist
still."

Befonders bemerkenswerth ift des Herzogs Urtheil über den Landgrafen von Heffen-Caffel, der wegen seiner Berschwendungssucht und Gewaltthätigkeit berüchtigt war:

"Der Landgraf, ein Herr von vierundsechzig Jahren, voll an sich von guten Eigenschaften, hat wie die meiste Große das Unglück, auch von solchen Leuten umgeben zu sein, die seine etwelche schwache Seite zu benußen wissen, dis etwas dem Sinnlichen ergeben, haben sie es schon so weit gebracht, daß sie ihme einen großen Theil des Tags in dieser so gefährlichen Träumerei sortzusühren wissen: Spielen, Spectaculs machen einen ziemlichen Theil seiner Beschäftigungen aus. Gegen Fremde ist er im ersten Augenblick sehr timide, und würde auch so bleiben, wenn man ihme nicht Gelegen=

heit machte, bekannter zu werden. Seine Kräften beginnen merklich nachzulassen, wovon ihme aber die äußerliche Ueberzeugung ganz abgehet. Gegen seine Gemahlin kalt, seinen Kindern gleichgültig, ist er sehr das Seinigen eingenommen, sehr reich an Geld, arm an Unterthanen, erhält er einen Militär-Etat, der bei Gelegenheiten ihm immer die Ausmerksamkeit der Mächte zuziehen wird. Nur die Kirchhöfe Ameriken's rusen nach Hessen Land."

Auf der Insel Sproo im großen Belt erwartete die Reisenden ein recht winterliches Abenteuer, sie schneiten fast ein und mußten auf einem Polzschlitten von Eingeborenen weiter befördert werden.

In der "Sammlung vaterländischer Alterthümer" zu Stuttgart befindet sich eine kleine Bleistiftzeichnung, welche dem Doktor Klein zugeschrieben wird, diese Schlittenfahrt darstellend.

Der Herzog mit dem Reisepelz und einem Tuch über dem dreieckigen Hut, unter welchem aber nur das Zöpfschen hervorsieht, und die Gräfin von Hohenheim tief vershüllt, sißen neben einander auf dem niedrigen Schlitten, zwei Rammerherrn zur Seite, die Andern vom Gefolge durchwaten mühsam den Schnee. Bier Tage dauerte diese, vom Herzog als "kümmerlich" bezeichnete Lage daselbst.

Am 10. Februar war Kopenhagen erreicht. Das Anziehendste von den dortigen Sehenswürdigkeiten war für Herzog Karl eine, dem Pastor Lork gehörende, fünftausend Bände umfassende Bibelsammlung.

Um 20. Februar fagt er:

"Heute erkaufte ich auch die bekannte, aus fünftausend Bibeln bestehende Sammlung des Pastor Lork vor die Summe von 17,033 Gulden 20 Kreuzer nach württembergischem Geld. Dieser Zuwachs vor meine öffentliche Büchersammlung freuet mich um so Mehreres, als diese Sammlung einzig und wohl die stärkste wo nicht in Europa, doch gewiß in Deutschland ist."

Wie heute noch Karl als Gründer der Stuttgarter Bibliothek Anerkennung und Dank verdient, so ist auch jene Bibelsammlung noch immer einer ihrer hervorragendsten Schähe.

"Montag, 15. März, war die Ankunft in Stuttgart. Wir aßen in unserm Zimmer zu Mittag und suhren alsdann auf Hohenheim, wo wir glücklich und wohl um drei Uhr Nachmittag ankamen, damit also eine schöne, nugbare und lehrreiche Reise vollendeten, die mit eben so vieler Gefahr und Unbequemlichkeit verknüpft war, als die sichtbare Hand Gottes über uns augenscheinlich gewacht, wodor wie schuldig, ihm allein Dank gesagt und sein Name hoch belobt bleibe.

. Rarl, H. z. W."

Franziska hatte keine fröhliche Stimmung mitgebracht; sie klagt über eine tiefe Traurigkeit, die nicht von ihr weichen will. "Ich explicirte mich bei Ihrer Durchlaucht und wurde ein wenig dadurch geheilt — immer wird aber eine unheilbare Wunde mein Leben trüben."

Der eine ihrer Neffen, Schertel von Burtenbach, Bog-

ling der hohen Karlsschule, starb plöglich, und in Rücficht darauf verschob der Herzog die angesetzte Consirmationsseier — Franziska sollte durch den Anblick der blübenden Knaben nicht an den Berlust ihres Lieblings erinnert werden.

"Die Confirmanden = Prüfung wurde nicht vorgenommen, weil die Frau Gräfin über den Tod ihres Herrn Nebeu zu sehr gerührt waren, als daß sie hätten hierher kommen können," sagt das Befehlbuch.

Nicht immer war jedoch dem Herzog das "jeu de famille" angenehm, und Franziska's feinfühlendes Herzempfand das schmerzlich:

"Ich hätte können so ein reines, ein selbstloses Bergnügen genießen, aber weil das Wetter nicht gut war, so war der Herzog wohl gezwungen gnädig gegen meine Berwandten, aber ich kenne ihn zu gut, um nicht zu bemerken, daß wir ihm zur Last waren. Es kostete mich viel, mich dor meinen Berwandten so zu verläugnen, daß sie wenigstens an ihrer Zufriedenheit, hier zu sein, nicht gestört wurden. Wie sie aber gegen sechs Uhr weg waren, ergoß sich mein beklemmtes Herz in Thränen und hoffe sast auf keine so Herzensfreude, die der frohe Genuß mit Berwandten, mit Freunden und guten Menschen ungezwungen umzugehen gewähren kann — ich wünschte wir zu sterben."

Zwölf Jahre hatte jest das Herzensbündniß des Paares bestanden — manche Stunde reinen Glückes hatte Franziska verlebt, und viele Lippen segneten laut den Tag, an welchem sie der Herzog gefunden, und Karl selber hatte ihr immer und immer wiederholt, was sie ihm war und bleiben sollte: seine treue Gehülsin, sein guter Engel. Aber auch manch' bitterer Schmerz war durch Franziska's Seele gezogen in jenen langen Jahren, trübe lag die Zukunst vor ihr. Wenn der Tod ihr plöglich den Beschüger entriß, der sie mit starkem Arm auf der Höhe neben sich gehalten und dessen Liebe und Hochachtung ein Schild waren, das Alles abwehrte, was sie sonst in einer so seltsamen Stellung, wie die war, welche sie einnahm, hätte ertragen müssen, wie tief, in welche dunkle Nacht würde sie dann stürzen!

Neid und Mißachtung, die sich nicht an sie gewagt, würden dann über sie herfallen, die Kirche blieb unversschulich — und sie glaubte ihr irdisches Dasein wie eines nach dem Tode für verloren.

Das Gute, was ihr zu thun möglich war, hielt sie für einen geringen Sühneversuch gegen Alles, was sie verschuldet.

Um sich und die Freundin seines Herzens zu zerstreuen, entwarf Herzog Karl neue Baupläne — das reizende kleine Schloß Scharnhausen bei Hohenheim, diese Idhle in Wald= und Feldeinsamkeit, dankt seine Entstehung dem Jahre 1784. In geringer Entsernung von Hohenheim gelegen, bildet es eine Art zierlichsten Schlupf= winkels, wohin man sich aus dem Gewirr der vielen Bauten dort oben gern zurückziehen mochte. "Retraite" hatte es der Herzog getaust. Noch heute ruhen ein selt-

samer Zauber, Friede und wohlthuende Versunkenheit über dem Orte. Die grünen Laubgänge, terrassensig hintereinander aufsteigend, die Blumenparterres, der kleine rausschende Springbrunnen sind Schöpfungen Franziska's, ebenso die englischen Gartenanlagen vor dem Schloß, der herrliche, freie Wiesengrund und die geschmackvollen Baumgruppen, welche ihn begrenzen.

Außer den Rococomöbeln, welche das Innere des Schlößchens schmückten, und später den graddeinigen, steifen Sessen, Sopha's und Tischen aus der Zeit des Ansfangs unsers Jahrhunderts Plat machten, hat Scharnhausen nichts don seiner Ursprünglichkeit eingebüßt und mehr noch hier, als zu Hohenheim, das wenig Erinnerungen an seine Glanzzeit hat, kann man sich das Paar denken: den Herzog, nicht mehr so lebhaft und schnell, denn das Podagra hatte sich eingestellt, aber noch immer stattlich, noch immer mit dem durchdringenden Blick, dem energischen Wort, der würdevollen Haltung, und Franziska neben ihm, schlank und frisch, mit ihren sechsundedreißig Jahren eine noch anmuthige Frau, die sich im Sprechen und in den Bewegungen sogar eine gewisse Mädchenhaftigkeit bewahrt hatte.

Alle von ihr existirenden Porträts haben eine solche Liebenswürdigkeit im Ausbruck des Auges, des freundlichen Mundes, daß sie heute noch, aus dem Bilde heraus, den Beschauer anspricht.

Aleine und größere, damals besonders gebotene Toi= lettenkunste mochten sie unterstützen, in ihrer äußeren Erscheinung so jung zu bleiben, wie sie es im Wesen war.

Sich geschmadvoll zu schmüden und zu kleiden machte ihr Karl's Wunsch zur Pflicht, wie sie auch als echte Frau Gefallen daran fand. Sie schreibt einmal der Herzgein Louise von Medlenburg aus Paris:

"But und Mode ist so mannigsaltig und ich spreche mich selbsten von dieser Huldigung nicht frei, und freue mich herzlich, wann ich was Artiges mit nach Haus bringen kann; eine Haube, ein schoner Hut und gutgemachter Rock macht mir viel Freude, doch ziehe ich immer das Commode dem Glänzenden vor, und von Allem, was ich gekaust habe, ist mir eine chemise und eine Armenienne doch das Liebste. Diese beede Trachten mit einer englischen tiesen Haube macht, daß ich in Hohenheim über eine Viertelstunde zum Anzug nicht brauche, und diese Geschwindigkeit ist mir von großem Werth."

Rarl selber interessirte sich für den Put seines Franzele; mitten in wichtigen Briefen an seinen bevollmächtigten Geschäftsträger in Paris, den Geheimrath von Rieger, sind Aufträge für neue Einkäuse zu sinden, so einmal nach der Bermählung:

"Für die Frau Herzogin, meine Gemahlin, ein hübsches Campagne-Rleid nebst aller Zugehör hut und Haube, imgleichen ein gustoses Rleid, um alltäglich bei Hofe zu tragen, auch mit hut und Haube, beides für die Derbstiabrszeit."

Und nach der Unterschrift ein eigenhändiges P. S. des Herzogs:

"Die neuen Rleider müssen besonders oben an die Nerme etwas weiters gemacht werden."

So äußerte sich seine Fürsorge in allen Einzelheiten — aber auch in der Hauptsache mußte Franziska bald die Chrlichkeit und Wahrhaftigkeit seines Charakters vollständig würdigen lernen.

Allen Heirathsvorschlägen war Herzog Karl ausgewichen, jest sollte er auch bald wieder Gelegenheit haben, zu zeigen, daß er troß des herannahenden Alters und häufiger Krankheiten noch immer der energische Karl von Württemberg war, dessen "Ich will" in frühern Jahren keine Schranken hatten entgegengesest werden können. Dieses "Ich will" sprach er auch jest — indem er Franziska plößlich zu seiner rechtmäßigen Gemahlin machte — mochten Pius VI. und alle geistlichen Richter noch so berneinend ihre Häupter schütteln.

## IX.. (1 7 8 5 — 8 6.)

Werkmeister über die Vermühlung des Herzogs mit der Grufen von Hohenheim.
— Franziska's Cagebuch. — Richtige Angabe des Tranungstages. — Brief des Herzogs Friedrich Engen über die Vermühlung. — Ban des Hohenheimer Bchlosses. — Reisetagebuch Herzog Karl's. — Bwei Briese von ihm an Franziska. — Gesentliche Bekanntungdung der Vermählung. — Bries Franziska's an die Prinzessung won Württemberg, an den Prinzen Friedrich, an Prosessor Uiemener und Baron Angelter. — Bries Jerzog Karl's an Geheimrath von Rieger. — Einwendungen des Papstes gegen die Heirath. — Geerst von Mylius. — Brieswechsel der Herzogin Dorothen mit Franziska. — Gerzogin Dorothen mit Franziska. — Perzogin Lanis von Mesklendurg. Schweriu.

Im Mai 1784 hatte der Herzog den Klostergeistlichen von Reresheim, Benedikt Maria von Werkmeister, der ihm als Prediger gefallen und dessen vielseitige Kenntnisse er richtig würdigte, an seine Hostapelle berusen und unsverzüglich war derselbe dort eingetrossen. Sinmal durch den Prälaten in des Herzogs Geheimniß gezogen, blieben ihm auch die ferneren Verhandlungen nicht fremd — er berichtet darüber weiter:

"Der Prälat, der sich so viel Mühe gegeben hatte, diese Heirath durch Einstimmung einer bischöslichen Curie zu Stande zu bringen, war durch das Gefühl, wie vergeblich er bisher gearbeitet hatte, nur noch mehr angespornt, Alles zu versuchen, um zu seinem Iwede zu gelangen. Er fragte in Dillingen und wo er sonst

auf seinen Reisen einen sachtundigen Mann gefunden zu haben glaubte, um Rath und neue Aufschlüffe. Er selbst, so wenig es sonst seine Sache war, schlug theoslogische und juridische Bücher auf, um etwas Zwecksbienliches aussindig zu machen.

Ungefähr drei Monate nach meiner Abreise nach Stuttgart schrieb er mir, daß er nun auf das wahre Mittel, dem Bergoge zu belfen, gerathen fei. Er habe des P. Cobats Theologia experimentalis, ein altes, casuistisches Werk, aufgeschlagen und darin Folgendes gefunden: "Gobat erzähle, daß ein Mann in gleichem Falle, wie der Herzog, ihn um Rath gefragt habe. Nach seiner Bekanntschaft mit der Sandlungsweise der römischen Curie habe er ihm nun gerathen, er follte ohne Beiteres beirathen und erft nachber gu Rom um Dispensation ober Declaration in Betreff feiner Beirath einkommen. Er wisse. daß man in Rom viel eher dispensire, wenn die Beirath bereits vollzogen worden, als wenn erft die Frage fei, ob er heirathen dürfe.

Diesen Rath, fügte der Prälat hinzu, habe er dem Herzog ebenfalls gegeben, und er glaube, im Gewissen um so mehr dabei beruhigt sein zu können, da er das schriftliche Gutachten von drei Theologen. nämlich Schelle, Schluß und mir, für die Thunlichkeit der Heirath auf seiner Seite habe."

Herzog Karl war ein guter Katholik und würde nur im Nothfall etwas unternommen haben, was ihn mit den

Kirchengesehen in Conflict bringen ober den Papst gegen ihn erzürnen konnte. Durch die langen, vergeblichen Unterhandlungen war indeß seine Geduld erschöpft; die zustimmenden Antworten von katholischen wie protestantischen tüchtigen Gelehrten ermuthigten ihn und sein eigenes Herz und Gewissen sagten ihm überdies, daß sein Vorhaben nicht allein edel, sondern Pflicht für ihn sei — so gab es kein Bedenken mehr.

"Der Herzog," erzählt Werkmeister, "ließ sich diesen Kath gefallen, und da im folgenden Herbste 1784 eben sein Bruder, der Herzog Friedrich mit seiner Gemahlin von Mömpelgard aus in Stuttgart auf Besuch war, so wurde der Herzog Karl mit der Frau Reichsgräsin in Gegenwart jener höchsten Herzschaften am siedzehnten Sonntage nach Pfingsten Abends im neuen Schlosse ganz in Geheim vom Hosprediger Schluß getraut.

Der Staatsminister von Uerkull und ich waren als Zeugen dabei.

Ich hatte an jenem Sonntag die Predigt, und da ich wegen des mir auferlegten Stillschweigens auf keinem besondern Blatte anmerken wollte, daß an diesem Tage die Heirath geschehen sei, so bemerkte ich am Rande meiner Predigt mir zum Denkzeichen, daß der Herzog Friedrich diese Predigt mit angehört habe.

Dieser Vermählungsatt blieb bis 1786 verschwiegen. Der Herzog hatte dem Prälaten im höchsten Vertrauen selbst davon Nachricht gegeben und dieser schrieb mir sogleich am 10. October sehr ängstlich, daß ja das Geschehene nach seinem Plane und Wunsche für jetzt geheim gehalten werden möchte."

So wenig einerseits die Richtigkeit von Werkmeisters Angaben bezweifelt werden sollte, so ist es doch sonderbar, daß sich im Tagebuch Franziska's vom Herbst 1784 nicht die geringste Andeutung über die Vermählung sindet — hingegen zu Anfang des solgenden Jahres Verschiedenes unter den Aufzeichnungen bemerkenswerth ist. —

Ein Besuch der Mömpelgardter Herrschaften um die von Werkmeister angegebene Zeit hat allerdings stattgefunden, Franziska erwähnt ihn flüchtig und das Hofjournal 
officiell. — Zu Anfang des Januar 1775 kam jedoch 
Herzog Friedrich mit seiner Gattin wieder zu längerem 
Aufenthalt nach Stuttgart — und will man Franziska's 
Neuherungen Deutung beilegen, so sind damals Erörterungen mit Ienen und Herzog Karl für und wider die 
Heirath gepflogen, aus denen endlich Karl's Liebe und 
sein Wille als Sieger hervorgingen.

Ein Contract oder irgend ein anderes Dokument, welsches sichern Aufschluß gabe, existirt nicht, ausgenommen ein Brief des Herzogs Friedrich.

Die Trauung mußte in aller Stille geschehen. Möglich ift, daß Werkmeister die Besuche der Mömpelgardter Herrschaften öfter angemerkt und so den wichtigsten verwechselt hat. Franziska's Auszeichnungen lassen sich mit dem Schreiben des Herzogs Friedrich Eugen, in welchem er jeden der bei der Bermählung Anwesenden nennt, aber nur einen Priester erwähnt, in Einklang bringen — darnach wäre die Heirath am 10. oder 11. Januar 1785 vollzogen.

Entschieden absichtlich umstellt hier Franziska in ihrem Tagebuch plöglich, als wollte sie dadurch ein bleibendes Merkmal haben, die Daten vom 2. bis 18. Januar. —

Am 11. Januar heißt es — falls fie selber nicht einen Irrthum beging, denn nicht jener elfte, sondern der zehnte Januar fiel auf einen Sonntag, den Werkmeister eigens als Trauungstag bezeichnet:

"Bormittag sprachen der Herzog lang mit der Hoheit und dem Prinzen, nach Tisch sprachen die Herrschaften auch mit mir von dem nämlichen und wie ich in mein Zimmer kam, sprachen mich der Herzog allein von Sachen, die mich erstaunten und die meine ganze Seele erheiterten und gleich darauf ging man noch ein mal zu den Mömpelgarder Herrschaften. Dann führte mich der Herzog dahin, wo ich mein weltliches Glück befestigt sahe. Die Mömpelgarder Herrschaften gingen dann in das Spectatel (Belmonte und Constanze) und bald darauf aßen der Herzog und ich."

Mehr zu sagen war ihr nicht gestattet — aber eine Erinnerung an jenen Tag wollte sie doch festhalten.

"Der Herzog führte mich bahin, wo ich mein weltliches Glück befestigt sah" — es kann wohl kaum etwas Anderes damit gemeint sein, als jener ihr unvermuthet kommende Trauungsakt im neuen Schlosse — das größte Geburtstagsgeschenk, das sie jemals erhalten. — Durch diese Heirath wußten Friedrich und Dorothea ihren Kindern die Erbsolge gesichert, aber doch mochte sich ihr Stolz dagegen sträuben, eine Nichtebenbürtige an des Herzogs Seite zu sehen, ihr den Bortritt vor Prinzessinnen von Geblüt zu gönnen, ja, sie gerade als weibliches Haupt der Familie verehren zu sollen, welche man als bescheidene Landedelfrau gekannt und aus Mitleid herangezogen. Sicherlich hatte das fürstliche Paar in Bezug auf die spätere öffentliche Anerkennung der Heirath Einwürfe gemacht, durch welche sich Franziska im Innersten gekräntt sühlte. Ihr Gewissen war beruhigt, aber sie hätte auch gern der Welt gegenüber ihre She proklamirt gesehen.

Vom 12. Januar fagt fie:

"Der Herzog fuhren zum Pferdeberkauf, um 12 Uhr ich auch; um Zwei zur Tasel, nach der Tasel retirirt, dann in die Assemblée, nach diesem empörte sich meine ganze Seele über eine gegebene Nachricht; auch sprach man noch den Geistlichen von Neresheim (wahrscheinlich den Prälaten) und so im großen Tumult meines Herzens legte ich mich zu Bett.

Am 15. Januar. Um 2 Uhr ging ich zur Hoheit, sie sprach mich lang und ich vergoß viel Thränen."

Bon nun an sind ihre täglichen Aufzeichnungen in sehr traurigem Tone gehalten; sie ist des Lebens mit seinem steten Entsagen und Aufgeben aller sehnlichen Bünsche müde, und freut sich, einen Tag nach dem ansbern schwinden zu sehen, auch die Festlichkeiten zum 21.

Januar, an welchem der Geburtstag des Herzogs Friedrich Eugen gefeiert wurde, flimmten fie nicht fröhlicher.

"Mein Kummer hat mein Herz zu sehr verwundet, als daß mich ein solcher Tag der Freude aufheitern konnte — wosern Menschen nicht thun, was Pflicht und edel ist!"

Ein Beweis für die Richtigkeit der Vermuthung, daß die Schließung der She erst in den Anfang des Jahres 1785 fällt, ist auch die Thatsache, daß die Gräfin den Hohenheim am 27. März zum Abendmahl zugelassen wurde, sie nahm dasselbe mit der ganzen Gemeinde von Birkach, — endlich hatte sie also auch Frieden mit der Kirche!

Wäre die Trauung, nach Werkmeisters Angabe, schon im Herbst 1784 geschehen, so würde schwerlich eine solch lange Zeit verstrichen sein, dis Franziska die Gnaden-mittel der Kirche, nach welchen sich ihr frommgläubiges Derz sehnte, erhalten hätte. — Unbedingt mußte dem Seelsforger zu Birkach die Vermählung unter dem Siegel des Pfarrgeheimnisses bekannt gemacht sein, eh er sich zur Darreichung des Abendmahls befugt halten konnte.

Mit leichterm Herzen und ruhigerm Gemüth konnte Franziska nun auf ihr Leben zurücklicken, wenn auch das noch fehlte, was ihren Namen von allem Makel befreite, die Proklamirung der Che.

Daß Herzog Karl damit auf nene Schwierigkeiten stieß und daß es noch lange Erörterungen und Unterhandlungen geben sollte, bis der Papst die Dispensation ertheilte, ahnte weder er, noch sein schlauer Rathgeber, der Prälat von Neresheim.

Und nicht die Kirche allein widersetzte sich jetzt noch, der Herzog sah sich plötzlich mit seiner Familie, wenn auch nicht im Streit, so doch in Meinungsverschiedenheit. Wie bei Herzog Louis und Albertine von Beichlingen wollte man die Ehe an und für sich gelten lassen, die "regierende" Herzogin aber nicht anerkennen. —

Mit Franziska's Aussagen über die Zeit der Trauung stimmt der zwei Jahre später geschriebene Brief des Herzogs Friedrich Eugen, welcher wahrscheinlich an den altern Bruder, Herzog Louis, gerichtet war.

Die Ueberschrift des Akten=Fascikels, in welchem er sich befindet, heißt "Bermählung 1785 betref. Schecontrakt d. 15. Mai 1784." — Letzterer ist unauffindbar.

Friedrich Eugen schreibt am 6. Juni 1787 in Bezug auf ben regierenden Herzog:

"Nous lui donnâmes la preuve la moins équivoque de la sincérité de nos discours, puisque nous assidâmes à la cérémonie du mariage qui eut lieu dans un des appartements du château de Stoutgard, il y a deux ans lors de nôtre séjour au Wurttemberg.

Personne ne fut témoin de cette cérémonie, que la princesse, ma très-chère épouse, Mr. le ministre d'état d'Uexküll et moi, outre le prêtre catholique, qui consacra le mariage. Il y a eu aussi auparavant un contrat par écrit de ce ma-

riage, que nous avons signé..... de la main gauche.... Ce mariage a resté secret, ou pour mieux dire non declaré, jusqu'à l'année dernière."

- "De la main gauche," schreibt ber Bruder des Berzogs; ift das als bildlich gesprochen zu nehmen in Sinficht auf den nur mit Widerstreben unterzeichneten Contract, in welchem die Zeugen ber Brafin von Hobenheim Rechte zuerkannten, Die fie nur für eine Pringeffin bon Geblüt ihren Gesinnungen nach anerkennen konnten? Ober geschah die Trauung in der That nur morganatisch? Wirde Herzog Rarl in letterem Falle Franzista die Rechte der regierenden Herzogin eingeräumt und in eigenhändigen Schreiben verlangt haben? Schwerlich! Und ebenso wahrscheinlich wäre, bezöge sich dieses "main gauche" auf die Bermählung, tein Einspruch seitens der Brüder erhoben jeder Zweifel hinfichtlich ber aufgeworfenen Fragen von felber gelöft - und die königliche Hoheit zu Montbeliard hatte über den kunftigen Bortritt bei hofe zu Stuttgart teine Besoranisse und Befürchtungen gehabt. — Seltsamer Weise findet fich nirgends die Angabe, daß Franziska dem Herzog zur linken Hand angetraut sei — Rarl that nichts halb; jest, wo seine Rechte nicht mehr durch ein Che-. band gefesselt war, mochte er sie sicherlich der Frau reichen, die feine bolle Liebe und Achtung befaß.

Was nie bisher geschehen, jest nennt Karl auch schriftlich die "Freundin und Gehülfin" sein "Weib."

Im Mai hat ihn das Podagra recht gequalt, und als er genesen, die treue Pflegerin vor ihrem Tagebuch sigend findet, nimmt er ihr die Feder aus der Hand, um ihre Aufzeichnungen zu ergänzen:

"Was meine liebe und werthe Frau an mir in meiner Krankheit thut, kann ihr nur der himmel bergelten.

C. p. 233."

Am 25. Juni 1785 wurde der Grundstein zum Hohenheimer Schlosse gelegt, Karl selber fügte eine eigenhändige Schrift den Sachen bei, welche darunter eingeschlossen wurden.

Bon jenem denkwürdigen 10. Januar 1785, an welschem aller Wahrscheinlichkeit nach die Trauung stattgefunden, ist kein Geburtstagsbrief datirt, dahingegen hat ein kleiner poetischer Gruß ihren Namenstag und die ländsliche Feier an demselben verherrlicht:

"Befte Frau!

"Wann Gottes Segen Dir dies bescheert, Wann eine ganze Nachbarschaft dich von Herzen ehrt, Soll dein Freund nicht dazu stimmen, Dein Lob und seine Freundschaft singen? Die Tugend ist und bleibt dir eigen, Ja, vor Dich wird mein Herz nie schweigen!

C. b. 23."

Im Januar 1786 ereignete sich ein Borfall, der des Herzogs Entschluß, seine Bermählung noch geheim halten zu wollen, plöglich änderte. Herzog Louis und seine Gemahlin hatten nicht vergessen, daß man bei ihrer Berbindung Schwierigkeiten gemacht hatte, welche Herzog Karl

für sich jest mit einem Machtwort hinweg räumen zu wollen schien. Die Gräfin von Beicklingen war nie am Stuttgarter Hofe empfangen, es mußte sie daher doppelt tränken, Franziska von Hohenheim an der Seite Karl's gefeiert zu sehen, während man sie selber nicht anerkannte. Möglich, daß sie deshalb die Gelegenheit, sich eine kleine Genugthuung zu verschaffen, eifrigst ergriff. —

Herzog Karl's Tagebuch erzählt diesen Bersuch, ohne jeben Schluß daraus zu ziehen:

"Den fechsten Januar, Freitag zu Ellmangen.

Gegen neun Uhr setzten wir uns in Wagen und suhren über Dinkelsbühl — nach Weiltingen (Herzogs Louis Ausenthalt). Eine halbe Stunde von dem Ort ließe ich meinem Bruder durch einen Cavalier (den von Böhnen) meine und meiner Frauen Ankunft wissen. Aber wie erstaunt mußte ich sein, da mir der Cavalier die Antwort brachte, daß mein Bruder die Gräfin nicht annehmen könnte, noch wollte. Alle Vorstellungen halsen nichts und mir blieb nichts übrig, als meinem Bruder durch den nämlichen Cavalier sagen zu lassen, daß ich bei diesen Umständen bedauerte, ihn nicht sehen zu können. Ich danke Gott, kaltblütig geblieben zu sein und nicht bewiesen zu haben, daß ich Landesherr in Weiltingen und dortigem Schloß bin.

Ich ließ umwenden und begaben uns in das Nacht= quartier Feuchtwangen, wo man um 2 Uhr ankam." Die Kränkung, welche Franziska zugefügt wurde, sucht erft der Geburtstagsbrief des Herzogs zu lindern, seine später bewiesene Großmuth ganzlich vergessen zu machen.

"Meiner herzgeliebtesten Frau am 10. Jenner 1786.

## Berggeliebtefte Frau!

Beute, an einem Tage, den ich mit Recht den meinigen nennen darf, beute an dem Taa Deiner Geburt Dir mit einem Wort-Gebrange die Zahl Meiner Bunfde barzubieten, wäre das Beiligthum der Wahrheit entehret! Rein, liebste, verehrtefte Frau, nicht mit Worten, sondern mit Thathandlungen wird Dir Dein ganz ergebenfter Freund Beweise, ja unaufhörlich Beweise geben, daß die Sand, die er Dir bor dem Altar Gottes gegeben, die Hand sein solle, die Dich gludlich gemacht, und die Dich vor alle menschliche Anfalle auf immer ficher ftellen wird. Die Erfüllung meiner Bunfche, find Deine Gludfeligkeit, und bor mich Deine Liebe, Treue und Freundschaft, diese find fo enge berbunden und zusammen geknübft als unsere Eriftenz und Deine wahre Zufriedenheit ist das Ziel meiner Beschäftigung. So, liebste Frau, benkt am 10. Jenner und zeitlebens C. v. W."

In fein Tagebuch hatte er geschrieben:

"Mein erster Gedanke, mein erstes Wort war Dank dem Herrn vor die Erhaltung meiner lieben Frau an ihrem heutigen Geburtstag. Der Himmel erhalte sie mir bis an meinen Zod und noch lang alsdann."

Im Tagebuch schreibt Franziska noch immer der "Her-

zog; demüthig, wie ein Kind, unterwirft sie sich auch als Gattin seinem Tadel:

"13. Januar 1786. Nach Tisch sagte der Herzog mir, was sie mir schon lange versprochen zu sagen, worüber sie nicht zufrieden mit mir waren, recht gnädig, es kostete mir Thränen, aber mein eigenes Bewußtsein trochnete sie."

Den Thränen, die sie, sich verkannt fühlend, weinte, sollten jedoch bald die freudigster Rührung folgen.

Die Weigerung seines Bruders, die Gräfin zu empfangen, mußte den Herzog so empört haben, daß er die Borsicht vergaß, welche man ihm anempsohlen, und ehe er einen Versuch gemacht, die Dispensation Roms einzuholen, fündigte er seine Vermählung an.

Für Franziska kam dies ebenso unerwartet, als das mals der Trauungsakt — Karl liebte es zu überraschen wie ein olhmpischer Gott und plöglich seine Gaben hernieder zu schütten auf die erstaunten Empfänger.

Um 2. Februar 1786 erzählt Franzista:

"Um 7 Uhr ging es nach Stuttgart und ber Herzog hatten in Ihrer Rapell borten Ihre Andacht und empfingen das heilige Abendmahl und mir schien heute die Sonne im vollen Glanz, in dem es der großmüthige Herzog Ihrem Land bekannt machten, daß sie sich schon über ein Jahr mit mir geheirathet haben und mich also als Ihre Frau deklarirt haben \*). Es war mir

<sup>\*)</sup> hieraus ein neuer Beweis', daß fich Bertmeifter mit ber Beitangabe ber heirath geirrt.

heute unerwartet, in der Kirche hörte ich für mich beten und wie ich in die Afademie kam wurde mir dom ganzen Hof gratulirt, meine Empfindung zu beschreiben vermag ich nicht und die große Handlung wird dem Herzog in dem Himmel angeschrieben sein und dort belohnt werden, was braucht es meiner Beschreibung in dem Tagebuch."

Werkmeister hielt an jenem Tage die Predigt und sagt darüber:

"Am Lichtmeßfeste 1786 kam der Herzog mit der Frau Reichsgräsin früh von Hohenheim nach Stuttgart. Er ließ mich rusen und beichtete; nach der Beichte fragte er, wer aus uns die Predigt halte. Da ich ihm sagte, daß mich die Ordnung treffe, so befahl er mir, im Gebete nach der Predigt auch die Reichsgräsin von Hohenheim ausdrücklich als seine Gemahlin — mit den Worten: "Segne auch, o Gott, Höchstdesselben Gemahlin 2c.", einzuschließen.

Mittags machte er in der Akademie dem versammel= ten Hofe seine Bermählung bekannt."

Wer konnte es der Frau, die so viel unter dem Drucke der öffentlichen Meinung gelitten, verdenken, wenn sich ein Seufzer der Erleichterung und Genugthuung ihren Lippen entrang und wenn sie stolzer das Haupt erhob!

Aber sie hatte ja nie an eigene Größe gedacht, sie wollte gerechtsertigt sein in den Augen ihrer alten, strengen Mutter und vor der Familie des Freiherrn von Leutrum, die ihr nicht vergeben hatte, daß sie einst Spott auf den alten Namen gehäuft. Dann erst tam die Menge, welche sich bor ihr als Freundin des Herzogs gebeugt hatte und bennoch ihren einfachen Sinn verlachte.

Freudigster Jubel erfüllte das Land, und es war nicht blos formell, wenn die Zeitung der Veröffentlichung des Borganges in der Akademie hinzufügte:

"Alle treugefinnte Diener und Unterthanen, deren Herzen sich diese erhabene Gattin durch ihre Tugenden, Leutseligieit und Milbe schon längstens zu eigen gemacht hat, nehmen an diesem Ereigniß den wärmsten Theil und unzählige Wünsche für das ununterbrochene und dauerhafte Wohl des besten Landesvaters und Höchsterd Frau Gemahlin steigen vereint gen Himmel empor."

Ueberdies sahen die Württemberger durch diese Hei= rath ihren Wunsch hinsichtlich der Thronfolge der Möm= pelgardter protestantischen Linie erfüllt.

Gleich am folgenden Tage trat der Herzog mit seiner "Durchlauchten" Gemahlin eine Reise an, welche nach helmstädt, Hamburg und Schwerin führte. Mit welcher Freude stellte er wohl dort sein Franzele in ihrer neuen Würde vor!

Rach der Rlickehr wurden ihm wie Franziska svon der Landschaft und den verschiedenen Collegien reiche Hochzeitsgeschenke gemacht, welche das Paar sämmtlich zu wohlsthätigen Zwecken verwandte.

Eine Stiffung der Herzogin besteht bis zum heutigen Tage unter dem Namen "Herzogin Franziska=Stiftung" Bely, Derzog Raul. 18 und ist so noch ein redendes Denkmal von ihrem Wohlsthätigkeitssinn, wie von der liebenswürdigen, sorgenden Weise, in welcher sich derselbe äußerte.

Das für jene "Herzogin Franziska-Stiftung" entworfene, eigenhändige Rescript ist im königlichen Archiv bewahrt.\*)

Wie Franziska über ihre Erhöhung dachte und sprach, beweisen am besten die Briefe, welche sie nach derselben schrieb. Sie vergaß keinen Augenblick, daß sie auf dem Plaze, welchen sie jezt öffentlich einnahm, nur geduldet war, und eben darum strebte sie auch ferner nicht darnach, sich mit äußerem Glanze zu umgeben oder irgend welche Macht zu erlangen. Sie blieb dem Herzog das einsache liebende Weib, wie sie dem Pof in anspruchsloser Weise, wenn auch würdevoller Haltung, gegenüberstand.

Herzog Karl ließ ihr indeß jede Shre widerfahren, die er einer ebenbürtigen Gemahlin erwiesen haben würde; sie bekam einen Hofftaat und Staats und Schlüsselbamen, obwohl zu Hohenheim das Leben so einfach wie bisher fortgeführt wurde, und das herzogliche Paar nur bei öffentlichen Gelegenheiten mit allem Ceremoniel erschien; dann fand auch Cour in Franziska's Gemächern statt.

Sämmtlichen Höfen wurde die Bermählung angezeigt und ohne Weiteres auch von den protestantischen anerstannt — die katholischen mußten jedoch erst den papstelichen Beschluß abwarten, ehe sie ein Gleiches wagen konnten.

<sup>\*)</sup> Anlage V.

Den Mitgliedern des württembergischen Hauses schrieb Franziska, unbedingt dem Wunsche des Herzogs folgend, selber. Bon all' den Concepten mögen die bemerkens=werthesten hier folgen.

Buerst ein Brief an "Madame la Princesse de Wurttemberg, née Princesse de Brunswick à Petersburg."

> "Durchlauchtigste Fürstin, würdigste Fürstin und Frau!

Erinnern sich Eure hochfürstliche Durchlaucht wohl noch einer Frau, die sich aleich bei dem ersten Borzug Ihrer Bekanntichaft, Ihre Gnade und Freundschaft fich wünschte, aber nicht das Recht hatte den Anspruch barauf zu machen, ben fie jeto burch ben Befit bes besten Herzogs seiner Sand zu haben glaubet? -Weil ich mir also, da der Herzog ihre Heirath mit mir zu beklariren die Gnade hatten, welches ich hoch= benenselben und Ihrem herrn Gemahl hochfürftlichen Durchlaucht hiermit zu notificiren mir zur Pflicht mache, schmeichle, daß Sie beiderseits mir die Bitte Ihrer Gnade und Freundschaft, die mir zu meiner Zufriedenheit so nothwendig ift, nicht bersagen werden, so versichere ich, daß ich mich meines Glück um so mehr freue und daß ich die Gemährung meiner Bitte zeit= lebens erkennen und - mehr als jedes Andere werde ju schäten wissen, daß bas berzogliche Saus Württemberg so groß an mir gehandelt hat, indem ich immer werde bewußt bleiben, wie weit meine Geburt hinter

diesem Durchlauchten Hause zurück ist. Meiner Geburt werde ich mich zwar nicht schämen, aber ich weiß mich um so mehr zu bescheiden und weiß, daß ich nur durch Berehrung, Respekt, Treue und Dankbarkeit in etwas ersezen kann, was mir an äußerlichen Borzügen abgehet — und daß ich mir diese Gestinnung gegen Sie und Ihren Durchlauchtigsten Gemahl, sowie gegen die ganze Herzogliche Familie allein zum Borzug mache, soll mein Eiser beweisen, mit welchem ich durch mein Herz und meine Denkungsart Ihre Gnade und Ihr Wohlwollen zu berdienen suchen, und Sie zu überzeugen trachten werde, daß ich mich mit der allerbollkommensten Ehrerbietung unterzeichne

Hohenheim, 4. März 1786.

Euer hochfürstlichen Durchlaucht Sanz gehorsame Dienerin

Franziska b. W."

An den Prinzen Friedrich, den spätern König, schrieb sie folgende mit Beibehaltung der Orthographie hier wiebergegebenen Zeilen:

"Durchlauchtigster Bergog!

Schmeichelte ich mir zuvor, gnädigster Herr Ihres Behfalls, Ihres Antheils und der fortdaur Ihrer Ge-wogenheit, so war mir doch Ihr huldvolles schreiben mehr noch als ich erwarten Konte; nicht Zudringlich zu sein, hielte mich bloß zurück, hoch denen selben mich Gleich anfangs, als mich der Herzog mit Ihrer Hand glücklich machten, in einen Eigenen schreiben zu Empfeh-

len; um so höher schäze ich daher Ihre Gnädige Zusschrift und freue mich mehr als ich sagen kann. Jezo aus der fülle meines Herzens, Guer Durchlaucht meine Berehrung zu bezeigen und mich in Ihre freundschaft, Wohlwollen und Gnade, als die frau Ihres sie zärtzlich liebenden Oncles zu Empfehlen.

Rann nebendem recht, daß mir des Bergogs vorzug aibt, mir Gigene Gesinnung: des respectes, der Berehrung und des treuesten Attachement vor Alles was ben nahmen Würtemberg führet, in den Augen eines so Buten fürsten, wie fie Gnädigster Berr fein, einen Werth geben, fann, mas mit biffer Gefinnung über ein Romt, mich ben Ihnen gewinnen machen, was ich burch Geburth, die Ihrer so weit nach stehet, verliere, D! so schäze ich mich immer Glücklicher einer Famille so nahe an zu gehören in der ich noch mehr die Er= habenheit Ihrer Denkungsart, als Ihren rang und Ihre Geburth zu respectieren, zu bewundern und zu verehren habe; auch um so beruhigender ift dann mein Berg, wan minder das Traurig gefühl in mir auffteigen barf: die unschuldige urfach bon Ralte in Giner Famille zu sein, vor beren Eintracht und liebe, ich mein leben willig bin Geben murde; - Sie versteben mich gewis gang durchlauchtigster Pring - außerliche umftande Ronnen meine innere Bufriedenheit nie ftoren mit dem besitz der Sand des Herzogs Erreichte ich meinen ganzen Entzwed; ich vor meinen Theil bin also gang Zufrieden, mein Gewissen ift beruhiget und

dis allein war mein Wunsch - nach der Würde die damit verbunden ift, ftrebte ich nie; mas ber Bergog fordern können bleibt immer mehr borzug bor mich. als mein Berg Wünschte und mit den bflichten die der besig ber Hand bes Herzogs auferlegt, lasse ich mich völlig begnügen und diffe werde ich mir allein anmaßen, behaupten, in Ihnen meinen flolz suchen und burch Ihre Erfüllung zu beweissen ftreben, bas wenigstens meine Sandlungen meinem blat angemeffen fein und das auch Reine gebohrene Fürftin treuer bor das land und Chrfurchtsvoller reiner bor die durchlauchtiafte Famille benten tann, als ich; also nur blok ber Ge= banke: Ralte ift vielleicht wegen mir in Giner fich fonft so vielle proben der freundschaft gegebenen Famille entstanden. Trübt meine sonst so alückliche Tage und bekümmert mich.

Darf ich hier beh Ergießung meines Herzens, noch die Versicherung meines respectes und das Gefühl vollesten gehorsamsten Dankes, vor das obligeante antwortschreiben Ihrer Gemahlin Durchlaucht hinzussezen, und Ihren gnädigsten Herr, noch ein mahl verssichern, das auch gewis nie niedriger Eigennuz meine verehrung Gegen sie leiten wird, sondern das ich um Ihrer selbst willen, mit der reinsten Gesinnung der Ehrsucht Ersterbt

Euer Durchlaucht

Herbeim, d. 23. Juli 1786.

ganz gehorsamste Dienerin Franziska v. W." Dem Professor Niemeher in Halle, der so oft ihr Gewissenstrath gewesen, öffnete sie auch nach der Anerkennung der Vermählung ihr ganzes Herz:

"Ich eile, Ihnen zu melden, daß durch die Gnade des Herzogs in meiner öffentlichen Anerkennung und Erhebung zu seiner Gemahlin endlich daß so lange gegebene Aergerniß, wie ich wenigstens hosse, in den Augen der Welt sein Ende erreicht hat.

Wohl haben Sie mich oft bei der immer wiederstehrenden schmerzlichen Empfindung über mein früheres Berhältniß zu tröften gesucht, aber das Gefühl der Schuld wollte mich nie ganz verlassen.

Ich wußte es ja wohl, daß vor Gott das Leben keines Sterblichen ganz unsträflich ift. Aber es bleibt doch ein großer Unterschied, ob Ueberraschung der Grund von Berirrungen war, oder ob der Fehltritt langsam geschah.

Niemand weiß wohl besser als ich, was die Ueberredung der Leidenschaft nach und nach für eine Gewalt hat. — Glauben Sie mir, es gab eine Zeit, wo in dem Hause meines Vaters mein Herz nur für die Tugend schlug.

Aber ach! die Sitelkeit brachte mich dahin, wo ich mir längst so sehr mißfallen habe. Je mehr Menschen auf mich sahen, desto strafbarer erschien ich mir. Sie fühlen gewiß, wie drückend der Gedanke blieb und wie gerecht noch jeht meine Thränen darüber fließen, auch nur Ginem Menschen zum Anstoß geworden zu sein. Für diesen Schmerz gibt es eigentlich keinen ausreichenden Trost und keine völlige Beruhigung. Ich sinde indeß eine Erleichterung darin, mein Gestühl laut werden zu lassen, ob es mich wohl zuweilen hat gereuen wollen. Sie werden es mich nicht bereuen lassen. Es wird mir in einsamen Stunden ein Trost bleiben, zu wissen, daß ich sortdauernd auf Ihre Theilnahme rechnen darf.

Erbitten Sie mir von Gott die Kraft, auch in dem höheren Wirkungskreise noch so viel Gutes als möglich zu thun. Es ist mein ernster Wille, dadurch auch im Lande gut zu machen, was ich im Lande verschuldet habe. —

Franziska, Herzogin von Württemberg." Aehnlich sprach sie sich auch gegen den Baron Ungelter, Statthalter des Auffürsten von Trier zu Dillingen und Großmeister des Augsburger Kapitels, aus:

"Es ist ein sußes Vergnügen, das ich empfinde, Ihnen den besseren Zustand meiner Gemüthsruhe erzählen zu können:

Mit dem Besitz der Hand des Herzogs und die declarirte Frau des Herzogs meines Herrn zu heißen, erreichte ich ganz meinen Wunsch, ich gebe dem Lande kein Aergerniß und darf mich vor Gott der Bereinigung des besten Herzogs freuen — dies allein war mein Wunsch und mein Berlangen, auf alles Andere, was außer meinen Pslichten damit verbunden ist, heftete ich nie meine Blicke, und um so ruhiger kann ich auch

jebe Berweigerung beffen betrachten, als ich mich von zarter Jugend an gewöhnt habe, nie auf das zu sehen, was ich von Mitmenschen erwarten dürfte, sondern nur immer auf das, was ich ihnen schuldig bin, in der Beruhigung meines Herzens und in dem Bewußtsein von einigen Guten und Edlen nicht verkannt zu sein."

Der Mömpelgardter Hof fand sich ebenfalls noch nicht zur Anerkennung bereit, wie ein Brief des Herzogs Karl an den Seheimrath von Rieger beweist. Auch aus diesem läßt sich zweifellos auf eine Trauung in herkömmlicher Form schließen:

> "Hohenheim, le 30ième avril 1786.

Mon cher Conseiller intime de Rieger!

J'ai reçue en son temps votre relation particulière sous nr. 1 de Montbéliard; j'aurais bien souhaité que vous eussiez pu convaincre le Prince Frédéric mon très-cher frère de toute la force de mes arguments, et je suis persuadé d'avance, qu'une seconde conversation de votre part à votre retour de Paris, achevra de mettre bien au clair une affaire, qui ne devrait souffrir aucune difficulté.

L'épouse légitime du Duc de Wurttemberg est naturellement Duchesse, or étant marié légitimement, il s'en suit de soi-même que mon épouse est Duchesse. Pour l'article des héri-

tiers je me suis déjà expliqué clairement et ma parole une fois donnée, est sacré pour toujours. De plus, la Duchesse mon épouse sait trop ce qu'elle doit à ma belle-sœur, pour j'amais se mettre en imagination de pretendre ou prendre le pas sur elle, ainsi, que peut il rester à désirer au prince mon très-cher frère, et à son altesse royale, ma chère belle-sœur, surement rien. que de me prouver dans cette occasion si claire comme ils pensent pour moi et combien ils désirent que l'union si heureusement subsistante entre nous, ne finisse qu'avec notre existance.

Voilà, mon cher Conseiller intime, ma facon de penser et voilà comme je penserai jusqu'à la fin de mes jours. Car l'union est la plus grande félicité. Je sais que mes interêts sont en bonnes mains ainsi je ne vous reccomande pas de nouveau votre importante négotiation, j'attends souvent de vos relations et vous assure d'être avec beaucoup de confiance mon cher Conseiller intime votre bien affectionné

Charles. " \*)

Das eigenmächtige Handeln des Herzogs weckte ben Groll des Papftes und seiner Umgebung auf's Neue und empfindlicher als Franziska, in deren Bruft nun endlich Rube und Friede eingezogen waren, follte Rarl durch einen

<sup>\*)</sup> Der Originalbrief ift im Befige des Berrn Boftbireftors a. D., Franz von Scholl, zu Stuttgart.

Brief des Papfies und die Aufforderung, seine She mit der Gräfin von Hohenheim wieder aufzulösen, berührt werden.

Werkmeifter erzählt darüber:

"Der Auf jener Bekanntmachung drang bis nach Rom; wahrscheinlich hatte ein deutscher Bischof diese wichtige Neuigkeit dahin geschrieben. Am 30. September jenes Jahres schrieb der Papst an den Herzog einen sehr wehmüthigen Brief, worin er ihn bat, zustückzugehen und die ungültig eingegangene Heirath mit der Frau Reichsgräfin aufzuheben.

Ich erinnere mich wohl, daß mir der Herzog einsmal von diesem Schreiben sagte; allein gelesen habe ich es nicht. Mit großer Berwunderung sand ich es nachher ganz abgedruckt in dem "theologisch-statistischen Bersuche über die kirchliche Gewalt auf Chesachen in katholischen Staaten, 1791, im II. Theile, S. 463."\*)

Der Herzog wurde zwar durch dieses Schreiben wenig beunruhigt, indessen lag doch sowohl ihm selbst, als besonders seiner Gemahlin sehr daran, daß vor seinem Tode die Sache ganz in Ordnung gebracht und seine Heirath durch die geistliche Behörde als gültig erklärt werden möchte.

Durch die Unbeugsamkeit Bius VI. wurde Franziska's Anerkennung bei den katholischen Höfen abermals verzögert.

<sup>\*)</sup> Anlage VI. u. VII.

Wiederum zog der Herzog alle geiftlichen Autoritäten zu Rath, um Mittel und Wege zu ersinnen, durch welche man den Papst zum Nachgeben bewegen könnte, und endlich hatte sich ein Mann gefunden, den man mit den Unterhandlungen zu Rom betrauen konnte.

"Der Oberste von Mylius," heißt es in Wertmeister's Erzählung weiter, "ein sehr seiner und gewandter Geschäftsmann, der, obgleich Protestant, mit
dem Fürstbischose zu Bruchsal, mit dem Statthalter und
Weihbischos von Ungelter in Augsdurg, mit dem Fürstabt Martin Gerbert von St. Blasien in enger Verbindung stand, hatte östers Gelegenheit, mit diesen
Männern über die Heits Grundsähe, welche in Rom gültig wären, theils Data zu sammeln, welche man bei
einer einzuleitenden Regociation benühen könntte.

Er stand auch bei dem Herzoge in großem Ansehen und wirklich entschloß sich der Herzog voll Bertrauen auf seine Erfahrung, seine Geschicklichkeit und Feinheit im Regociiren, ihn als Gesandten nach Rom zu schicken, um die Bestätigung seiner Heirath bei dem Papste auszuwirken.

Ich mußte das lateinische Schreiben des Herzogs an den Papst entwersen. Man sieht leicht ein, welch' ein schwieriges Geschäft der Oberste von Mylius unternahm, da der Papst theils vor, theils nach der Bersheirathung des Herzogs seine Mißbilligung bereits softark ausgesprochen hatte. Ich sagte dem Obristen so-

gleich, daß er bon meinem Gutachten keinen Gebrauch machen könne, indem Rom die darin borkommenden Grundfate nicht annehmen werde. Dogegen mählten wir andere Gesichtsbunkte, unter welchen die borige Che ber Frau Reichsaräfin mit bem Freiherrn von Leutrum als ungultig und sofort die zweite Che mit dem Berzoge als gültig anerkannt werden dürfte. ist nämlich bekannt, daß man in Rom nur dann bei bergleichen Geschäften auf einen glücklichen Erfolg rechnen batf, wenn man erweisen tann, daß die erfte Che erzwungen war, ober daß sie in einem Orte, wo das Concilium von Trient promulgirt worden, nicht nach der in jenem Rirchenrathe vorgeschriebenen Form ein= gegangen wurde; oder daß die Covulationsformel in Ausbrücken, die eine bedingte und auflösbare Che anzeigen, verfaßt mar.

Hierüber wurden nun von mir und dem Herrn von Mylius Nachforschungen angestellt." —

Bei jenem Anlaß wird von Franziska der kleine Zettel beschrieben sein, auf welchem sie bekennt, daß sie "nur aus bloßem Gehorsam und nie aus eigner Wahl" dem Frei= herrn von Leutrum ihre Hand gereicht. —

"Rachbem der Oberste von Mylius Alles gesammelt hatte, was nach den obigen Gesichtspunkten zur Ueber= zeugung der römischen Eurialisten dienlich und nöthig erachtet worden war, erhielt er in der Witte des Mai 1790 vom Herzoge in dem englischen Garten zu Hohen = heim in meiner Gegenwart sein Creditiv und die lette Instruction nach Rom.

Bu gleicher Zeit schickte mit ihm auch der Bischof von Bruchsal einen seiner geistlichen Käthe nach Rom, welcher als Katholik und Theolog den Herrn von My-lius unterstützen, und wo es nöthig wäre, ihn mit den katholischen Grundsähen näher bekannt machen sollte. Allein da die Ansichten, welche der damalige geheime Kath Anton Schmidt (vormals Jesuit) in Bruchsal über diese Sache hatte und die jener geistliche Kath zu Kom vorlegte, dort keinen Eingang fanden, so kehrte berselbe nach einigen Wochen wieder nach Deutschland zurück und ließ den Herrn von Apslius allein mit der römischen Eurie unterhandeln.

Die Ansichten des Publikums über seine Wission waren verschieden, man tadelte die Wahl einer Wilitärperson, und daß ein Protestant in einer Gewissensangelegenheit mit dem Oberhaupte der katholischen Kirche negociiren sollte. Allein Mylius war nicht nur Ofsisier, sondern auch Jurist, und was hier sehr in Außeschlag kam, ein gewandter seiner Weltmann; sein äußerlicher Anstand und selbst seine Figur slößten Achtung und Zutrauen ein. Er hatte, wie ich eben bemerkte, in Deutschland unter den Katholiken sehr angesehene Berbindungen; er nahm Empsehlungsschreiben dom Bischof von Bruchsal, vom Weihbischof Ungelter aus Augsburg, dem Fürstadt Gerbert in St. Blasien mit sich nach Kom, und schon in seinem ersten Briefe an mich mel-

bete er, daß ihn nicht nur der Papst sehr gut aufgenommen, sondern daß er sich bereits auch das Bertrauen jener Kardinäle, die vom Papste zur Unterssuchung der She des Herzogs bestimmt waren, vorzüglich des Kardinals Carampi, des Staatssecretärs, Kardinals Belada, des Kardinals Antonelli 2c., erworben habe. Der in Rom damals sehr geschätzte Consistorial-Advotat Richanti ward von ihm gewählt, um die Schrift zu versassen, worin die Gründe entwickelt und nach dem Styl der römischen Curie eingekleidet waren, welche die Ungültigkeit der ersten She der Frau Reichsgrässin mit dem Freiherrn von Leutrum erweisen, und die Erstlärung, daß die zweite She mit dem Herzoge gültig und rechtsmäßig sei, bewirken sollten.

Er war noch nicht lange in Rom, als er die Bekanntschaft des Exjesuiten Zaccaria, welcher bei dem Papste in großem Ansehen stand, machte, und so glücklich war, ihn in seine Parthie zu ziehen.

Sbenso wichtig für ihn war auch die Bekanntschaft mit dem Kardinal Campanelli, welcher der geheime Theolog des Papsies war und dem dieser den Auftrag gab, ihm ein theologisches Gutachten über die She des Herzogs einzureichen. Sowohl der Abt Zaccaria als der Kardinal Campanelli verfaßten schriftliche Aufsäße zum Bortheil des Herzogs und der Oberste von Mylius konnte nun von dem guten Ersolge seines Geschäfts so ziemlich versichert sein, da Diesenigen für ihn sprachen, die das Ohr und das Vertrauen des Papsies in sol-

chen Dingen beinahe ausschließlich besaßen. Er schickte bem Herzoge alle die Schriften des Richanti, Zaccaria und Campanelli, ich bekam sie auch zu lesen und muß gestehen, daß sie, im Sinne der römischen Curie, Meisterstücke waren."

Während über diese römischen Berhandlungen Schre hingingen, ehe ein Resultat erzielt wurde, lebte Herzog Karl mit seiner Gattin in Ruhe und Zufriedenheit zu Hohenheim.

Selbst die Meinungsverschiedenheiten mit dem Hofe zu Mömpelgardt waren ausgeglichen und die freundlichsten Briefe wurden wieder zwischen den langjährigen Freundinnen gewechselt — ja, Herzog Karl redet einmal in Versen zu seiner Schwägerin, indem er ihr ein Geschent macht:

"Très chère et aimable Belle Soeur! c'est en suivant le penchant de mon coeur, que je désire de vous voir contente, puisse cette bagatelle remplir mon attente Charles."

Als Probe des Briefwechsels zwischen Dorothea und Franziska mögen folgende zwei Briefchen dienen:

"Um Euer Königliche Hoheit nicht mit einem befondern Schreiben zu incommodiren und Sie doch wieber an Ihre treueste, redlichste Freundin zu erinnern, so lege ich, bei der Gelegenheit Ihres Geburtsfestes, hier in des besten Herzogs meines Herrn Schreiben, die ungeheuchelsten reinsten Wünsche hochdenselben dar, die meine Bruft vor Ihr theures Leben, vor Ihre Begludung und bor Ihre Zufriedenheit unaufborlich erfüllen, und versichere, daß selbst die Zeit nicht fähig ift, die Gesinnungen der Chrfurcht, des marmften Attachements und ber mahreften Berehrung im Geringften ju vernichten, die Ihnen mein Berg icon bor 18 Jahren geschworen hat. Rönnte aber meine Feder bas Gefühl meiner Seele bor Hochdieselben gang ausbrücken - fonnte ich sagen, was ich empfinde! — O, so würde ich neben dem füßen Bewußtsein, Ihrer Gnade, Ihres Wohlwollens nicht unwürdig zu fein, auch diesen Genug der Glückfeligkeit noch haben: Bon Ihnen gekannt und boch gewiß in Ihrem Bergen ben Blat behaupten, auf ben eine Frau Ansbruch zu haben glaubt, die Sie so respects= voll verehrt und Ihre Verdienste bewundert, als ich Euer königlichen Dobeiten treueste, redlichste und geborfamfte Dienerin

Franzista, S. v. Württemberg."

"Meine vielgeliebteste Frau Schmägerin lassen weinem Herzen Gerechtigkeit wiedersahren, wenn Sie glauben, daß das Gefühl der Freundschaft nie in demselben erlöschen könne. Mit Empfindungen, die ich Ihnen nicht beschreiben kann, habe ich Ihre zärklichen Wünsche für mein Wohl und die Versicherung gelesen, daß Sie mich noch immer lieben.

Empfangen Sie, liebe Frau Schwägerin, hinwiederum die Berficherung von meiner Seite, daß Ihr Glud und Ihre Zufriedenheit mir stets theuer sein werden, daß Bely, herzog Karl.

ich es niemals vergessen werde, daß seit 18 Jahren gegenseitige Liebe und Hochachtung uns verband und ich nie aushören kann zu sein

Meiner geliebteften Frau Schwägerin

wahre Freundin Dorothea."

Einzelne Besuche von fürstlichen Personen, kleinene Reisen und Feierlichkeiten unterbrachen bann und wann die Zeit, welche Karl und Franziska der Arbeit widmeten.

So erschienen im Herbst die Freunde aus Mecklenburg, in dem so durchsichtigen Inkognito — als Graf und Gräfin von Schwerin.

Unter allen hochgestellten Persönlickseiten, welche Franziska im Lauf der Zeit kennen gelernt, war die Herzogin Louise ihr am engsten befreundet geworden; viel Briefe und Geschenke wurden zwischen Hohenheim und Ludwigs-lust gewechselt, wobei die "Spickgänse" von dort und "Hohenheimer Käse" keine kleine Rolle spielen.

Die brieflichen Unterhaltungen der beiden Frauen sind oft recht wirthschaftlicher Art, der Ton ist stels ein herzlicher; lange schon eh Franziska den Titel einer Herzogin trug, hatte Louise von Medlenburg ihr geschrieben:

"Dürfte ich bitten, kunftig in unserm Briefwechsel alle Ceremonien und Titelaturen hinweg zu laffen und so ganz im Tone ber Freundschaft zu schreiben!" —

Bu der Anwesenheit des medlenburgischen Herzogspaares wurde eigens verfaßt und bargeftellt:

"Cambiamento dello stesso Coro per l'arrivo

delle Loro Altezze Serenissime il Duca e la Duchezza di Mecklenburg-Schwerin,"

Es ist siderlich ein fröhliches Zusammensein gewesen, gleiche Neigungen und Ansichten verbanden die beiden Frauen. — Als die nordischen Gäste in ihre Heimat zurückgekehrt waren, begleitete eine Sendung von Spickgänsen einen Brief an Franziska, worin es hieß:

"Sehr oft gehe ich in Gedanken mit Eurer herzoglichen Durchlaucht in dem schönen Hohenheim spazieren und Hirschles Gartentheorie wird mir sehr oft Gelegenheit geben, an die Stunde zu gedenken, in welcher ich dieses Buch zuerst in Scharnhausen gesehen. O, die herrliche Retraite, ich werde sie nie vergessen, noch duften mir in Gedanken die Gerüche der Kräuter entgegen."

Nicht immer wurde Franziska, auch nach ihrer Erhöhung, solch liebenswürdige Aufmerksamkeit zu Theil, wie man sie ihr in Schwerin bewies, ein Wort, ein Blick erinnerten sie oft in jenen Kreisen, wo sie an des Herzogs Seite erschien, unwillkürlich daran, daß man daß arme Fräulein von Bernerdin nicht vergessen; für solche kleine Demüthigungen, gegen welche selbst Herzog Karl machtlos war, entschädigten sie die Freuden= und Dankes= thränen des Volkes, dem sie eine echte Landesmutter war, für dessen Bitten und Klagen sie allezeit ein offenes Ohr, ein mitleidiges Herz und die freigebigste Hand hatte.

## X. (1787 — 90).

Frauziska regierende Herzogin. — Erinnerungen eines Karlsschülers an fie. — Reise des herzoglichen Paares nach Parls. — Karls Tageduch. — Achubart's Freilassung. — Brief Franziska's an die Karschin. — Vermählung der Prinziessung Clisabeth mit dem Erzherzog Franz. — Kränklichkeit Herzog Karl's. — Reise nach Paris und Kandon. — Karl's Ansichten über französische Duskande. — Britische Aunalen. — Karl's Ansichten über englische Verhältusse. — Ausbedung der Ecolle des demoiselles. — Französische Emigranten in Atutigart. — Cod Elisabeth's und Kaiser Ioseph's II. — Das scilianische Königspaar in Auntgert.

Am zehnten Januar 1787 wurde zum ersten Mal Franziska's Geburtstag als der "der regierenden Frau Herzogin" begangen, aber nur mit dem herkömmlichen Fest in der Akademie, wo ihr die Zöglinge gratulirten und Reden gehalten wurden; vielleicht war dies ihr eigener Wunsch. Die rauschenden Feste, deren Königin sie in den ersten Jahren ihres Zusammenlebens mit dem Herzog gewesen, hatten sie auf Stunden vergessen lassen sollen, daß sie nicht rechtmäßige Fürstin des Landes sei. Jest, wo sie ein Recht auf Huldigungen besaß, verzichtete sie freiwillig auf dieselben.

Kaul's diesmaliger Geburtstagsbrief war in besonders innigem Tone gehalten. Der Anfang desselben bezieht sich wahrscheinlich auf die ihr für das "Rohlhitl" geschenkte kunftreiche Uhr des Pfarrers und Mechanikers Hahn, des bekannten Mystikers:

"Den 10ten Janner 1787.

## Allerliebste Frau!

Auch diese Uhr beweiset, wie schnell Tage, Stunden und Augenblicke fliehen; doppelt, allerliebste Freundin, verliere ich dabei, einerseits von allen denen beruhigens den Stunden, die ich in Deinem Schooß zugebracht, nichts als die sanste Erinnerung zu haben, anderseits aber fast eben so viele Augenblicke vor verloren zu halten, wo ich keine Beweise meiner Hochschäung und wahrshaften Zuneigung geben konnte.

Doppelter, unwiderbringlicher Berlust, aber, wahrshaftig, hochgeschäte Gattin! die Zukunft soll, so viel es menschlicher Wille fähig ist, diese Lücke ersezen; ja, jeder Tag, jede Stunde, jeder Augenblick seie Dir von Neuem geweiht, jeder Gedanke seie Dein, jede Handlung vor Dich, und einer glücklichen Zukunst sehe ich entgegen, wo ein von Gott zusammengesügtes Shepaar der Wette nach eisern wird, ihre Pflichten zu erfüllen und dadurch die so geringe Anzahl der wahrhaften Glücklichen zu bermehren.

Dieses, theuerste Freundin, seie mein treuer Wunsch, mein inbrünstiges Gebet, an den vor mich so wichtigen, so angenehmen Tag Delner Geburt, der wichtigste meines Lebens und der Urheber meiner Zufriedenheit

Carl."

Der "Wirtembergische Hof-Calender auf das Jahr 1787\* brachte seinen Lesern die Notia:

"Herzog Karl wurden zum zweiten Mal vermählt mit Franzista Therefia; Grafin bon Hohenheim, geb. 10. Januar 1748, alt 39 Jahre (l.)" -

Wie Franziska als Herzogin ben Rarlsschülern erschien, geben am Besten die Erinnerungen eines Zöglings bon der Akademie wieder, die des bedeutenden und berlichmten Mediciners, S. Bfaff, der zu Riel wirkte und ftarb:

"Noch schwebt meiner Seele lebhaft bas Bilb bor, wie die hohe anmuthige Frau an dem Arme ihres. seiner Frommigkeit wegen berufenen, eine trübselige berrenhut'sche Physionomie zeigenden, Kammerherrn, der gleich Samlet's Geift dabin glitt, durch die Thure, die junachst an meinem Speisetische sich befand, hereinschritt und bann an ber Seite ihres, in einen einfachen Frad ohne Abzeichen gekleideten mit einem Stöcken spielenden Gemahls ben langen, schönen Speisesaal burchwanderte und sich an der blübenden Jugend ergökte" erzählt der damals bem Erblinden nabe alte Mann, welcher bantbaren Bergens ber Studienighre in der Beimat gedachte. Bom 1. bis 22. Februar hat der Herzog felber wie-

der die Buhrung des Tagebuchs übernommen:

"Meinen Geburtstag," heißt es daselbft, "wollte ich nicht in Stuttgart zubringen, meine etwas wantende Gesundheit foderte Luftveranderung, dazu tam die Begierde, im Bauwesen etwas Neues zu sehen, Alles biefes zusammen genommen, brachte mich auf den Entschluß, eine Reise von drei Wochen vorzunehmen. Ich zoge die Herzogin, meine liebe Frau, zu Rath, und wir wurden gar bald schlüssig, daß Paris der beste Ort dazu sein würde. Meine Regierungs= und andere Geschäfte brachte ich in Ordnung, ließ überall die nöthige Besehle zurück, ordnete einstweilen mein Bauwesen in Hohenheim in das Kleine und nach allem diesen reisten wir den 1. Februari Rachmittag 3 Uhr von Hohensheim ab, denselben Abend nach Pforzheim."

Aber diesesmal befriedigte der Aufenthalt in dem gährenden Paris den Herzog nicht, er schließt sein Tagebuch mit einem Urtheil über die Weltstadt, das wenig zu deren Gunsten ift, am 17. Februar:

"So endigte sich unser Aufenthalt in einer der größten Städten unseres Welttheil, wo Religion und Gottesfurcht vergessen, Ueppigkeit, Verschwendung und Ausgelassenheit ihren festen Sitz genommen, gründliche Gelehrsamkeit fremd, Obersläche aber herrschend."

Rach der Rückehr von dieser Reise sollte auch Einem die völlige Freiheit werden, der sie lange vergeblich ersehnte, Schubart, dem Gefangenen des Hohenaspergs.

So viel Bitten Schubart's selber, so zahllose Anderer hatten bisher nicht vermocht, den Herzog zu rühren, jest lichtete sich der dunkle Himmel für den gefesselten Sänger, dem eigner Trot und stete Rückfälle in wildes Toben und Berwünsschen, welche dem Herzog nicht verborgen geblieben, die Haft verlängert hatten.

Am 2. Februar schrieb Schubart an den Buchhändler Himburg zu Berlin:

"Dem Herzog muß es schmeicheln, von Fürsten, Prinzessinnen, großen Ministern, den ersten Köpfen unsers Baterlandes, ganzen Afademien, Ausländern von Rang und vornehmen Damen wegen der Loslassung eines Gefangenen angesprochen zu werden."

Die Karschin, die so viel geseierte und so bald vergessene Dichterin, sandte an die Herzogin Franziska einige Berse, welche um ihre Fürsprache beim Herzog baten — kurz vorher hatte sich der König von Preußen an Herzog Karl um Gnade für den Verherrlicher seines Oheims, des großen Friedrichs, gewandt.

In dem Antwortschreiben Franziska's an die berühmte Frau stellt jene denn auch baldige Befreiung in Aussicht: "Hohenheim, den 16. März 1787.

Einen Wunsch des Monarchen befriedigen zu können, der bei Aufsetzung seiner Krone sein Königreich durch so mannigfaltige Beweise der Menschenliebe über den Berluft seines erblaßten Monarchen zu trösten wußte, das ist eine Wohlthat für den Fürsten, welcher an Macht unter einem Könige steht, die selten ist — und durch die nämliche Handlung zugleich die Bitte einer Karschin zu erfüllen, ist mehr als Belohnung für ein Herz, das sühlt.

Der Herzog, mein Herr, empfinden es in seinem ganzen Umfange, indem sie Schubarten nicht nur von dem Aufenthalte der Bestung befreien werden, sondern es nur noch verschieben, weil sie mit der Befreiung auch den Bortheil, einen Wirkungskreis für seine Talente ihm anzuweisen und für die Bedürfnisse des Lebens zugleich zu sorgen, sich vorgenommen haben. — Schubart wird also in Kurzem das Glück seiner Freiheit dadurch zu erhöhen wissen, daß er dem Könige, der für ihn befahl, ehrfurchtsvoll seinen Dank zu Filsen legt, und einer ihm an Geist verschwisterten Karschin freundschaftlich seine Loslassung kund zu thun, sein erstes Geschäft sein läßt. —

Beide Ergießungen sind an ihrer rechten Stelle. Mir blieb nur Theilnehmung, nicht Witwirkung an seinem verbesserten Schickal übrig.

Franzista, Bergogin von Bürttemberg."

So wenig Franziska im Allgemeinen für Schubart thun konnte und so wenig nachweißbare Spuren da sind, daß sie sich besonders für ihn bemühte, so spricht dennoch etwas für ihre an seinem Schicksale bewiesene Theilnahme — Herzog Karl ließ sie die Ueberbringerin der Freiheits-anklindigung sein.

"Heute kam der Herzog, meist meinethalben, hieher" erzählt Schubart am 11. Mai, "und ließ mir durch seiner Gemahlin Mund die große Botschaft der Freiheit ertheilen."

Das Jahr 1788 brachte eine neue ehrenvolle Berbindung für das württembergische Haus, die dritte Tochter des kinderreichen Herzogs Friedrich Eugen, die schöne, liebenswürdige Elisabeth, vermählte sich mit dem Erzherzog Franz von Oesterreich. Während zu Wien große Festlichkeiten stattfanden, verlebten Herzog Karl und seine Gemahlin einige Wochen in Frankreich und England — und zwar in so einfacher Weise, daß der Stuttgarter Zeitung sogar ein Bericht darüber aus London zuging:

"Der Herzog und die Herzogin vom Württemberg führen hier eine so eingezogene Lebensart, daß sie ganz das goldene Zeitalter für sich herzustellen scheinen, da auch Fürsten einsach lebten. Sie stehen bei der jetzigen neblichten Witterung schon Morgens um 6 Uhr auf, frühstüden um sieben, speisen zu Mittag um zwölf, trinken Thee um vier und gehen gleich nach neun Uhr zu Bette. Die Engländer, welche in der Westminstergegend erst dann frühstüden, wann der Herzog schon zu Mittag speiset, bewundern dieses gute Beispiel der einfachen Sitten und der Regelmäßigkeit, ohne es nachzuahmen, und die Herrschaften und Leute in dem Hotel, wo der Herzog logirt, betrachten ihre vornehmen Gäste als Wesen einer andern Welt."

Welche Bewunderung und Freude solche Nachrichten aus der Fremde bei den Stuttgartern, wie im ganzen Lande erregen mußten! — Perzog Karl und seine Franziska galten als das Muster eines Regenten-Paares — und wurden stets bei ihrer Zurückfunft mit freudigstem Jubel begrüßt. —

Neben der Correspondenz, welche Franziska mit versschiedenen bedeutenden Männern führte, flogen ihr auch Huldigungen vieler andrer zeitgenössischen Poeten — gute

und ichlechte Boefien, Bittidriften und Gefchenke bon Buchern gu.

Die Karschin bat sie in einem gereimten Briefe, auf die Gedichte ihrer Tochter Karoline Louise von Klenke, die das poetische Talent der Mutter geerbt, nach dama-liger Sitte subscribiren zu wollen. Franziska's Antwort traf etwas verspätet ein und rief ein neues Gelegenheits-Gedicht der Dichterin, hervor. \*)

Das Tagebuch Franziska's beschreibt noch immer gewissenhaft jeden Tag, der eine gleicht aber dem andern, selten unterbricht ein besonderer Vorfall das Stillseben. Aber auch von keinen Klagen und vergossenen Thränen ist mehr zu berichten, eine innere wohlthuende Zufriedenheit der Schreiberin läßt sich zwischen den Zeilen herauslesen, die angenehm berührt. Auch jest beweist Franziska, daß sie in der That nichts gewollt, als das Recht, vor der Welt Karl's Weib zu heißen, es ist selten, daß sie sich der Würde ihrer Stellung bewußt wird und sie bei äußern Gelegenheiten zeigt.

Unter dem, was sie selber aus eigenem Antriebe niedergeschrieben, finden sich manche Aeußerungen, die Karl ihr diktirt:

"Der Herzog sagen, ich solle schreiben, Sie hatten mich recht gern, ein Beweiß, daß Sie charmant sein."

"Der Herzog fagen, daß ich foll schreiben, daß Sie fehr zufrieden mit mir waren!"

Wie gern fie die kleinen herzlichen Aussprüche wohl

<sup>\*)</sup> Anlage VIII.

wiedergab, mit welchen sie des Gatten liebevolle Aufmertfamkeit erfreute!

Doch auch trübe Stunden kamen, das Podagra wurde ein immer lästigerer Gast, der den Herzog selkener verließ, ihm immer weniger sein Lieblingsvergnügen, das Reiten, gestattete und den unruhigen Mann, dem Thätigkeit Bebürfniß war, an den Sessel sessel. Mit steigender Besorgniß wachte Franziska über dem Gemahl, der ihre ganze Welt war.

Trop der zunehmenden Kränklichkeit des Herzogs wurde doch im Januar des folgenden Jahres wieder eine Reise nach Frankreich und England angetreten:

"Gesundheit und Umstände fodern eine Luftveränderung. Ich entschlosse mich deswegen mit Beirath der Herzogin, meiner allerliebsten Frau, eine Reise nach Paris mit einem ganz kleinen Gefolg zu machen. Dienstag der 13. Jenner wurde dazu bestimmt," bezrichtet der fürstliche Reisende.

In Paris nahmen die Lehranstalten, Bibliotheken und Galerien alle Zeit in Anspruch, einmal heißt es:

"Abends ging es in die große Opera, die vor Paris, den Sig solcher Narrheiten, schlecht kann geheißen werden."

Karl's Begeisterung für die Franzosen, ihr Land und ihre Sitten war geschwunden und ihre Bildung ihm als ungenügend erschienen, seit er sich selber mit großem Eiser Wissenschaft hingegeben — alle die prunkenden Bilder vergangener Tage, die ihn bei seiner Anwesenheit in den

frühern Jahren geblendet, hatten Glanz und Farbe in seinen Augen verloren.

Als Jüngling hatte er Ludwig den Fünfzehnten auf seinem schimmernden Throne gesehen, und versucht, in seinem eigenen Lande all daß zu schaffen und zu gestalten, was er dort für schön und groß halten gesernt — und erst Jahre mußten vergehen, die für ihn bittere Täuschungen und für sein Vost trübe Tage gebracht, eh er erkennen lernte, daß aller Glanz unecht und Liebe und Berehrung der Unterthanen, redliches Streben des Fürsten allein Glüd und Frieden auf dem Throne und im Lande schusen.

Bon Frankreich begaben sich Raul und Franziska nach England.

"Montag den 23. Februar ging man zu Calais an Bord, Morgens 9 Uhr. Denselben Tag Abends war die Ankunft zu Dover, nach großer Beschwerlichteit," erzählt der Herzog. Die Zeitung fügt einer Notiz, die von dem Eintreffen in London berichtet, hinzu: "Der Herzog und die Herzogin von Württemberg und ihr Gefolge hatten zu Dover das Schiff erst eine Biertelstunde verlassen, als es unvermuthet in Trümmer ging und versank."

Mit dem dortigen Hofe kamen sie ebenso wenig in Berührung, wie mit dem französischen — sie wollten als einfache Reisende betrachtet sein und sich nicht durch Fest-lichkeiten gestört und beschränkt sehen.

Während ihrer Anwesenheit zu London hielt ber König Georg der Dritte einen felerlichen Sinzug in die Pauls-

firche, wo aus Anlaß feiner Wiedergenefung ein Tedeum gefungen wurde.

In den "Annalen der brittischen Geschichte des Jahres 1789 von J. W. Archenholz, vormals Hauptmann in k. preuß. Diensten," ist Franziska in London erwähnt:

"Die regierende Herzogin von Württemberg, Die mit dem Bergog ihrem Gemahl diesen Sommer England besuchte, und sich durch ihre großen Renntniffe, burch Sanftmuth und Grazie sowohl Liebe als Bewunberung erwarb, zeigte jedoch ben Englandern durch bie Roftbarkeit und Mannigfaltigkeit ihres Schmuckes, daß auch große Reichthümer in Deutschland einheimisch sind. Die Diamanten, Berlen und andere Rleinodien, womit fie an öffentlichen Dertern geschmudt erschien, erregten burch ihre Größe und Menge außerordentliches Aufsehen. Biele englische Bergoginnen, die es dieser deutschen Berzogin hierin nicht gleich thun konnten, zeigten ihren Neid, die Zeitungsschreiber ihre Bewunderung, und die Spigbuben ihr Mißtrauen wegen der Aechtheit fo toniglicher Roftbarkeiten, daber auch die wegen ihres fubtilen Stehlens fo berüchtigten englischen Taschendiebe. anstatt sich an Schauspielhäusern ober andern öffent= lichen Bläten an fie zu brängen und Berfuche zu machen, sie vielmehr gang in Rube ließen. Gin Lord, ein groker Freund von Bagard = Spielen und gewöhnlich fehr gludlich, hatte ber Herzogin eben in ben Wagen geholfen, als er einen Spielgenoffen antraf und ihm fagte, er hatte diesen Augenblick 30,000 Afb. St. aus ben

Händen gelassen, der Andere, der dies auf's Spiel, auf Gewinn und Berlust anwandte, stutte bei der ungeheuren Summe und rief aus: "Wie? Unmöglich!" worauf die Erklärung folgte." — —

Am 13. Mai kehrten Karl und seine Gemahlin nach Stuttgart und Hohenheim zurück; doppelt wohlthätig mußte ihnen nach dem Ausenthalt in den Weltstädten die Abgeschiedenheit des letzteren sein, um so mehr, da sie in Frankreich gesehen, welche Kämpse sich gegen die alte Versassung erhoben, welch neue Ideen in den Köpsen des Volkes entstanden waren. Herzog Karl war der treueste Anhänger der alten Reichsberfassung, so überzeugt von der Unantassbarkeit der Herricherwürde, daß er Schmerz und Abscheu über alle Reuerungen empfand und mit stiller Freude in sein Land und zu seinem Volke zurücksehrte, in dessen Mitte er ungestört in hergebrachter Weise leben konnte.

Sein Reisebuch schließt mit einem Rückblick auf das in den letzten Wochen Gesehene und Gehörte und ist als Urtheil eines zeitgenössischen Fürsten über damalige Berhältnisse, die er von seinem Standpunkte aus betrachtete, besonders bemerkenswerth:

"She dieses Tagbuch beschlossen wird, will ich nur wenige Worte von beeden Königreichen erwähnen, die ich dieses Jahr bereift habe.

Frankreich, diese Provinz unsers Welttheils, welche unter der Regierung eines Ludwig XIV. zu Anfang dieses Jahrhunderts Suropa Gesetze vorschrieb, liegt nunmehr in den letzten Zügen; alle Mittel, auch die gewaltthätigsten scheinen unwürksam, ein mehr als schwacher König, eine, allen Ausschweifungen ergebene und mit Recht von der Nation gehaßte Königin, Minister, deren Kenntnisse und Eifer in keinem Gleichgewicht mit ihren Aemtern stehen, das sind die Stüßen dieses sinkenden Reiches. Handel, Ackerdau, öffentlicher Credit, Bertrauen, alles liegt darnieder, innerlicher Bürgerkrieg tritt an die Stelle und der Nachfolger des gebietenden Ludwig XIV. muß sich auf allen Seiten gebieten lassen. Die versammelten Reichs= und Landesstände sollen helsen, aber wo kein Treu und Bertrauen, wo kein wahrer Ernst ist, was ist da zu hossen? Die Zeit, o Leherein — was wirst Du entwickeln? was? — — "

Recht deutlich zeigt sich in jenem Ausspruch Karl's Ansicht über die Souveränität der Fürsten — er kann nur mit Schmerz den Nachfolger des großen Ludwig, der ihm als Monarch mit seiner Willenskraft, seinem undezrührbaren "Ich" und dem "l'état c'est moi!" als Ideal erscheint, zu einem willenlosen Spielzeug der Bolkslaune heruntersinken sehen.

"England," sagt er vom Nachbarstaate des unruhigen Frankreichs, "wo der größte Theil der Inwohners im Uebersluß schwimmen, vergißt dadurch, daß über ihre Wasser draußen Menschen wohnen, Aller ihre Augen, ihre Gedanken sind auf das Innere geheftet, das seste Land Europens scheinet ihnen fast gleichgültig zu sein. Ein Pitt, ein Lord Ranzler, Rulers des Staats, thun Alles, ein beständiger Widerspruch des Gegentheils, und die Gesundheitsumstände des Königs haben wichtigen Ginfluß auf die jetige innere Lage.

Der trodene Engländer gehet nicht aus seiner Fassung, vergißt auswärts empfangene Höslichkeiten und erinnert sich kaum des Fremden, den er im Auslande gesehen. Die Weiber höhern Standes sind äußerlich bescheiden, ob sie aber bei dem geringsten Sturm Probe halten, kann ein Mann von 62 Jahren nicht mehr bestimmen.

Wissenschaften nehmen nicht zu, wohl aber der Luxus (sic.) Amerika ist vergessen, der Stolz gebietet es. Frankreich wird vor nichts mehr gehalten, andere Reiche kennen sie fast nicht. Die Landwirthschaft ist im Stand, die Menge gut ohne Pracht, die Marine trefslich, das Landmilitär schwach und nicht in der besten Ordnung. Die Stadt London wird täglich größer und die Anzahl der Inwohners beträchtlicher, jezo gegen 900,000.

Rarl Herzog."

So suchte Herzog Karl in seinem herannahenden Alter überall noch zu beobachten und zu lernen, obwohl ihm, der in manchen Dingen weit über sein Jahrhundert hin= aus war, die neuen Weltanschauungen fremd, ja under= ständlich blieben. In politischen Ansichten war er durch= aus nur ein Kind seiner Zeit. —

Im Juni desselben Jahres wurde die Ecole des Demoiselles ganzlich aufgehoben; so anerkennenswerth die Bestrebungen derfelben gewesen, so wenig hatte sie Besty, Herzog Kart.

neben der Karlsschule, welcher der Herzog alle Aufmerkssamkeit zuwandte, bestehen können, man ließ sie der Unterhaltungskosten wegen eingehen. Die letzten Elebinnen fanden Anstellung am Theater, und die "Fräulein" erhielten bis zur Verheirathung eine jährliche Pension von 150 Gulden.

Während von den Unruhen in Frankreich immer erstaunlichere Dinge in den Zeitungen berichtet wurden, und die neuen Ideen auch in jugendlichen Köpfen in Deutschland zündeten, dem Herzog Sorgen hinsichtlich seiner französischen Besitzungen erwuchsen und er an Borsichtsmaßregeln, wie dieselben zu schützen sein würden, denken mußte, wurde das württembergische Land der nächste Zusluchtsvort der Emigranten. Noch nicht völlig zur Auswanderung gezwungen, aber die einstweilige Entfernung aus dem geschrlichen Treiben für klug haltend, kamen viele französische Abelige über den Rhein, nach Mannheim, Karlsruhe und Stuttgart.

Am siebzehnten August trasen der Prinz von Condé, die Herzöge von Bourbon und Enghien, Prinzessin Louise von Condé und die Prinzessin von Monaco mit einem zahlreichen Gefolge in Stuttgart ein.

Wie erstaunt mag Herzog Karl zu ihren Erzählungen sein Haupt geschüttelt, wie ärgerlich die Stirn in Falten gezogen haben.

Er verstand sie nicht die neue Zeit, nicht das Bolk, das Unschuldige für die Sünden der Büter büßen ließ — er meinte nur, es sehle die sichere Hand eines Regenten,

welche die Zügel der Regierung straff ziehe, damit die aufrührerischen Köpfe sich wieder demüthig beugten. Daß statt dessen ein gekröntes Haupt angetastet werden würde, wie hätte er es nur vermuthen können!

Herzog Karl lud alle französischen Gäste nach dem freundlichen Hohenheim, führte sie in die Karlsschule und gab ihnen auf der Solitüde ein Frühstück. Die Lustschlösser und die prächtigen Gärten von Ludwigsburg werden die Flüchtlinge an das verlassene Bersailles erinnert haben; später wurde gerade Ludwigsburg ein Hauptsausenthaltsort der Emigranten, welche die Pläße, Straßen und Alleen wieder belebten. Manche geseierte Schöne des pariser Hoses fand dort ihre Zuslucht, und manch' hochsgeborner Graf bemühte sich, die Ludwigsburger Jugend im elegantesten Französisch zu unterrichten.

Im Februar 1790 trafen am württembergischen Hofe wieder zwei Todesnachrichten ein, welche den Herzog tief betrübten und vielleicht auch mahnten, seines eigenen Enbes zu denken.

Die erste meldete das hinscheiden seiner Nichte Elisabeth, der jungen Erzherzogin, die andere den Tod des warm von ihm verehrten Kaiser Josephs, des freundlichen Gönners seiner Lieblingsschöpfung, der hohen Karlsschule.

Im April veranstaltete er dem "guten Kaiser" zu Stuttgart eine Gedächtnißseier, deren Beschreibung ein getreues Bild des damaligen strengen Hofceremoniels gibt. Auch Franziska erschien dabei als Herzogin mit all' den ihr als solcher gebührenden Ehren.

Noch einmal brachte der Besuch eines Fürstenpaares, des Königs und der Königin von Sicilien, die am zweiten November in Stuttgart eintrafen, sestliche Tage und Unruhe.

Auf der Solitüde fand eine Jagd statt, Tafel im Schloß, Besuche in der Karlsschule, italienische Operetten und Ballets folgten und mit einer Fahrt nach Hohenheim wurden die Belustigungen geschlossen, welche Herzog Karl veranstaltet hatte. —

Prinz Friedrich, welcher, nachdem er Urlaub in Rußland genommen, sich in Ludwigsburg niedergelassen hatte, war ein häusiger Gast zu Hohenheim und Stuttgart und sein Geburtstag wurde stets feierlich begangen — auch die Hoheit, die in den letzten Jahren, wo man sich mit dem Herzog hinsichtlich seiner Bermählung nicht ganz einverstanden erklärt hatte, seltener erschienen war, kam jest wieder öfter und weilte länger am Hose ihres Schwagers.

Sonst verlief das Jahr 1790 gleich den letzten in Hohenheim verlebten ohne viel Unterdrechungen. Franzista's Tagebuch erzählt immer häufiger von des Herzogs Unwohlsein, die meisten Ausstüge sind jest auf die Karlsschule beschränkt, jede einzelne Begebenheit dasellst wird noch von Karl geregelt, er hält Reden wie sonst und theilt die Preise aus, überall von dem Bewußtsein getragen, auf ferne Zeiten hin eine Mustererziehungsanstalt geschaffen zu haben.

## XI. (1791—93.)

Brief Herzog Karl's an seine Gemahlin. — Franziska von Kom und den kathotholischen Höfen anerkannt. — Reise des herzoglissen Paares nach holland und Frankreich. — Tageduch des Herzogs. — Anhänger der Kevolution in der Karlsschule. — Borfchtsmaßregeln Karl's, — Reise nach Wien. — Brief zu Franziska's klamenstag. — Prolog von Bchubart. — Tod Kaiser Leopold's. — Geduristagsbrief des Kerzogs. — Franziska an die Herzogin Couise von Mecklenburg-Rewerin über die franzisksche Kevolution. — Verleihung des Größkreuzes des Maltheserordens an die herzogin Franziska. — Philipp Egalith in Ludwigsburg. — Bhiller in der Heimat. — Tod der Freifran von Bernerdin. — Lehter Brief Karl's an Franziska. — Tod der Freifran von Bernerdin. — Kehter Brief Karl's. — Brief des Prinzen Friedrich an Franziska. — Tod flerzog Karl's. — Brief des Prinzen Friedrich von der des Letten Angenblicke Gervon Karl's.

Im Januar 1791 bricht Franziska's Tagebuch plöglich ab; sie war vielleicht müde geworden, täglich die einförmigen Berichte ihrer Lebensweise niederzuschreiben, und
es betrübte sie, zu häusig von dem Kranksein des Herzogs
erzählen zu müssen, für ihn wie für sie lag eine traurige
Mahnung darin — der Gedanke an das vielleicht baldige,
gänzliche Scheiden. Zwar sträubte sich noch des Herzogs
träftiger Geist, troß der zunehmenden Beschwerlichkeiten
blieb er frisch und theilnahmsvoll für Alles. —

Auch der nächste Geburtstag Franziska's wird mit einem warmen Glückwunsch begrüßt:

"Die Sprache des Herzens seiner tugendhaften Gehülfin an dem Tag ihrer Geburt, dem 10. Jenner.

## Allerliebste Freundin!

Wann ichon ber Rörber leibet, die Denkungsträfte geschwächt sein, so wallet boch bas Berg in seiner bollen Stärke, theuerste Frau, an dem Lag, der Dich der Welt gab, ben 3ch also mit Recht als einen der glüd= lichsten meines Lebens gable. Bu eingeschränkt find Büniche, im Bergleich mit biefem erhabenen Begenstand, aber Thatsachen muffen sprechen, muffen beweisen, und bazu rufe 3ch Dich auf! Du kennst mein Berg, meine Liebe, meine Bartlichkeit - lauter Quellen gur Begierde Dich gludlich zu wiffen, Dich gludlich zu machen. Der Stoff dazu liegt schon in der Erhabenheit Deines Charafters, Deiner Tugend, die Ausführung ift das Werk Deines getreuen Freundes, der die hochste Stufe feiner Zufriedenheit in der Erfüllung feines Wunfches fuchet, Dich, allerliebste Freundin, lange, lange Jahre ber Welt jum Beispiel der Tugend, Sanftmuth und Wohlthun darzustellen und täglich an Deiner Seite, wie bisher, also auch fernerhin, diejenige ruhige und vergnügte Augenblicke zu finden, die nur echte Tugend und Rechtschaffenheit gewähren.

So, allerliebste Frau, denkt heute und jeden Tag seines Lebens, Dein Dich ewig liebender Mann und Freund

Den 10. Jenner 1791.

Bon diesem Tage erzählt die "Privilegirte," nachdem fie lange Wochen vorher Berichte über des Herzogs Krantheit gebracht:

"Die Gefundheitszustände seiner berzoglichen Durchlaucht find zur allgemeinen lebhaftesten Freude bes Landes und Dank gegen Gott wieder so hergestellt, daß icon gestern frühe tein Bulletin mehr eingeschickt murbe. Jedoch war an bem gestern eingefallenen höchst erfreulichen Geburtsfest ber Fran Bergogin bergoglichen Durchlaucht bei hof keine öffentliche Reierlichkeit. Defto überraschender mußte es daber sein, als bei dem Abends in dem großen Opern-Theater aufgeführten Singspiel nebst einem hiftorischen Ballet und damit verbundenen Epilog beide her= zogliche Durchlauchten ganz unvermuthet in ber kleinen berzoglichen Loge erschienen. Die Freude der in sehr großer Anzahl versammelten Ruschauer über diesen An= blid läßt fich nicht beschreiben, ein allgemeines Sandeflatschen und Frohloden fündigte solches an. einem kurzen Verweilen kehrten ihre herzoglichen Durch= lauchten wieder nach Hohenheim zurück."

Auch diese kleine Ueberraschung, welche Herzog Karl seinen Stuttgartern bereitete, ist ein Beweis, wie sehr er es verstand, sich in liebenswürdigster Weise populär zu machen.

Jett endlich, nach so vielen bergeblichen Versuchen, so langem Winschen und Harren sollte Herzog Karl die Freude haben, Franziska bom Papste und den katholischen

Höfen als feine rechtmäßige Gattin und Herzogin enerkannt zu sehen.

Auch seine Brüder erklärten sich nun einberstanden — mit Friedrich Eugen, der gemäßigter war, als Herzog Louis Eugen, hatte Karl schon im vorigen Jahre einen darauf bezüglichen Erbvertrag abgeschlossen.

Es gewährte dem Herzog eine große Beruhigung, nun überall Frieden zu haben und Franziska's Opferbereitschaft, Geduld und jahrelanges treues Ausharren belohnt zu wissen.

Bon den letzten endgültigen Unterhandlungen in Rom berichtet Werkmeister aussührlich, der Oberst von Mylius bewies sich in der That als echter Diplomat und gewandtester Geschäftsmann. Aber noch einmal sollte die ganze Angelegenheit fraglich werden und die Möglichkeit, daß Herzog Karl im Unfrieden mit seiner Kirche weiter leben und endlich auch so sterben sollte, beinahe zur Gewißheit erwachsen.

Fast war der Papst schon geneigt gewesen, sein "Ja" zu sprechen, als ein kleiner Zwischenfall gänzliches Scheitern aller disherigen Bersuche fürchten ließ. Herzog Karl hatte verschiedene Neuerungen im katholischen Gottesdienste eingeführt und diese sollten in Kom Unwillen erregen, ohne daß er es ahnte.

"Indeß hätte ein Zufall," heißt es bei Werkmetster, "bald die ganze günstige Stimmung des Papstes und seiner Vertrauten für den Herzog zernichtet. Eines Tages kam plöglich der Abt Zaccaria zu dem Obersten von Mylius, ein Blatt der "Gazette ecclesiastique," die damals in Frankreich von der jansenistischen Partei herausgegeben wurde, in der Hand. Darin stand mit vielen Lobsprüchen, wie sehr der Herzog beschäftigt sei, durch seine katholischen Hosprediger eine reinere Liturgie in seiner Hoskapelle, besonders aber die deutsche Sprache in der Messe einzusühren; einer der Hosprediger (ich war genannt) habe ein Gesangbuch versertiget, und die Resormen würden noch weiter fortgesett werden.

Diese Nachrichten, bemerkte der Exjesuit Zaccaria, besonders in einer so verhaßten Zeitung ausgesprochen, seien nicht geeignet, den Papst zu Gunsten des Herzogs zu stimmen, und wie doch dieser hoffen könne, daß ihm der Papst willfahren werde, da er durch seine Neuerungen die katholische Einheit vernichte, und die papst-liche Autorität in Bestimmung der Lithurgie ganz auf die Seite setze!

Der Oberste von Mylius sagte hierauf, daß er zwar als Protestant über dergleichen Dinge nicht urtheilen könne, allein er müßte diese Rachrichten schon darum entweder als ganz falsch, oder als sehr entstellt ansehen, indem sowohl der Fürstabt von St. Blasien, als der augsburgische Weihbischof von Ungelter, und dieser Letztere schon öfters dem Gottesdienste in der katholischen Hoflapelle (selbst in seiner, des Obersten Begleitung) beigewohnt und nicht nur nichts Anstößiges gegen den katholischen Ritus darin gesunden, sondern

vielmehr das Erbauliche und Zwedmäßige desselben gegen ihn gerühmt hätten.

Dieses beruhigte einigermaßen ben Abt Zaccaria und er versprach, von dieser Erklärung an Ort und Stelle Gebrauch zu machen.

Allein der Herr von Mylius that noch mehr; er bat sich das bewußte Blatt aus, mit der Zusicherung, daß er es nach Stuttgart schiden und eine bestimmte und authentische Erklärung darüber einholen wolle. Dies geschah. Er schidte mir das Blatt und bemerkte dazu, wie nothwendig es sei, eine durchaus befriedigende Erklärung über alle in demselben enthaltenen Punkte nach Rom zu schiden, indem der Papst nie dazu zu bringen sein würde, dem Herzoge in seinem Ehgesuche zu willsahren, wenn es wahr wäre, daß er solche, so offensbar gegen die römischen Grundsätze lausende Resormen in seiner Hostapelle vornehme oder begünstige.

Ich konnte die in der Gazette ecclesiastique erzählten, unsere Hoftapelle betreffenden Thatsachen umso leichter widerlegen, als wirklich Bieles sehr übertrieben darin vorgestellt, Bieles sogar erdichtet war.

Ich versolgte in meinen Bemerkungen einen Punkt nach dem andern, und ließ nichts unbeantwortet, was ich glaubte, das in Rom ungünstig angesehen werden könnte; mein Aufsat wurde in französischer Sprache nach Rom geschickt. Demselben war ein Zeugniß der Hosprediger beigelegt, wie der Gottesdienst überhaupt und besonders die Messe in der katholischen Hoskapelle gehalten werde, und daß man von dem römischen Meßbuche nicht im Mindesten abweiche, auch der Herzog eine solche Neuerung nie dulden würde. Diese Erklärungen und Zeugnisse thaten die gewünschte Wirkung, und da der Abt Zaccaria vollkommen dadurch beruhigt war, so konnte der Oberst von Mylius überzeugt sein, daß dem Papste eine gleiche Beruhigung eingestößt werben würde.

Es erhoben sich zwar noch von einer andern Seite her Widersprüche, man suchte dem Papste beizubringen, wie gefährlich es für den römischen Stuhl sei, in einer bereits in Deutschland allgemein bekannten Gewissenssache, wo die Stimme der Ordinariate sich laut gegen die Gültigkeit dieser Ehe erklärt hätten, einen begünstigenden Spruch zu thun, und daß das päpstliche Ansehen sehr verlieren müßte, wenn nach zweimal erfolgten abschlägigen Antworten der Herzog das drittemal eine günstige Erklärung von Rom erhalten würde.

Es wäre auch zu befürchten, die deutschen Höfe möchten den römischen Ausspruch nicht kespectiren und so wären die letzten Dinge schlimmer, als die ersten. Diese Partei, die von dem eignen Bruder des Herzogs Karl, von dem Prinz Ludwig, gestimmt war, hatte in Rom zwei mächtige Gönner, nämlich den berühmten P. Mamacchi, Maöstro del sacro Palazzo, und den General der Dominicaner. Allein da Zaccaria und Campanelli die Gültigkeit der Ehe des Herzogs mit der Reichsegräfin zur vollen Befriedigung des Papstes erwiesen

hatten, da der Referent in der Sache, der Prülat Silva mit den drei Conferenten und mehreren Consultoren, die Kardinäle aber unanimiter ganz für die Sache des Herzogs stimmten, so gab dieser endlich durch ein eigenes an den Herzog gerichtetes Breve die Entscheidung, daß die She der Reichsgräfin mit dem Herrn von Leutrum nichtig und null gewesen, hingegen die She des Herzogs mit ihr gültig und den katholischen Grundsätzen vollstommen gemäß sei.

Dieses geschah im Februar bes Jahres 1791.

Ich habe zwar das Breve selbst gelesen, kann mich aber des Tages, an welchem es gegeben worden, nicht mehr erinnern.

Da in dem Breve mehrere Gründe angeführt sind, aus welchen die Ungültigkeit und Rullität der ersten Ehe hervorgehen sollte (und die ich schon oben angeführt habe), so konnte aus der Fassung desselben nicht bestimmt abgenommen werden, welcher Grund in der Ueberzeugung des Papstes, die Rullität betreffend, die Oberhand gehabt haben mochte, oder ob sie alle mit gleicher Kraft auf ihn wirkten."

Diese Freudennachricht aus Rom erreichte Karl und Franziska auf einer Reise, welche vom 1. Februar bis zum 1. Mai währte und nach Holland und Paris führte und beren Erlebnisse ber Herzog selber wieder berichtet:

"Nach einer breiwöchigen Unpäßlichkeit haben mir die Aerzte einstimmig eine Luftveränderung angerathen. Ich wählte Holland zum Gegenstand unserer Reise und zwar mit Genehmigung der Herzogin, meiner liebsten Frau, die in der oben bemerkten Unpäßlichkeit so viele zärtliche Sorgsalt vor mich getragen.

Dienstag, der 1. Februar wurde zum Tag der Abreise bestimmt; die Herzogin benannte die Kammerherrin
von Bittenfeld, ich die Kammerherrn von Bittenfeld und Böhnen zum Gesolg. Morgens sieben Uhr suhren wir
von Hohenheim ab, hielten uns eine Stunde in Ludwigsburg bei meinem Reveu auf, wo eine an sich zärtliche Steisigkeit herrschte, Abends nach fünf Uhr kamen
wir bei gutem Weg in Heidelberg an."

Am 9. März sind sie in Brüssel und dort traf die wichtige Botschaft, auf welche Karl mit Spannung und Unwillen so viele Jahre schon gewartet, ein.

"Heute Morgen bekam ich durch eine Estafette von Rom von dem von Mylius die Nachricht, daß der Papst meine Heirath als kanonisch erklärt, mithin der letzte eingebildete Stein des Anstoßes gehoben sei."

Auch dieses mal kam das herzogliche Paar in Paris nicht mit Ludwig dem Sechzehnten und Maria Theresia's schöner, bedauernswerther Tochter zusammen. Es heißt im Tagebuch nur, daß man Beide aus der Ferne betrachtet und beobachtet habe.

Wiederum mußte Herzog Karl sehr viel zu Paris sehen und hören, was sein Erstaunen und sein Diffallen weckte.

"Mittwoch den 30. März Abends in die Comödie, wo die Einnahme der Baftille vorgestellt wurde, eine Piece, die die erstaunlichste Grundsätze der übertriebenen Freiheit enthält, die gewiß kein Rechtschaffener anhören kann."

Bon seinem ganzen Zorn und Unwillen erzählt das Tagebuch am 26. April:

"Bang unbegreiflich mag es wohl jedem Fremben fein, Frankreich, besonders aber Baris, in einem Zeitraum bon zwei Jahren so ganz geandert und umgeichmolzen zu finden. Wo sonften ein König durch seine Ministers ganz bespotisch berrschte, da findet man jeto einen Könia, der außer dem Namen nichts der Krone Aehnliches führet, Ministers, die ohne alle Gewalt und Einfluß nur das thun muffen, was ihnen eine die Bemalt in Sänden habende Gesellschaft gebietet, der Handel, der sonsten Frankreich so empor gebracht, ganz darnieder gelegt, die Circulation des Geldes ganz gehemmet, flatt Luxus, der doch, so übel er sonsten ift, die Fabriten erhielt, in eine an sich schmutige Einfachheit umgekleidet, und was das Auffallendste ift, eine Ration, die fonften feinen Souveran fo liebte, fo umgeschmolzen zu feben, daß sie mit Berachtung von ihm spricht und ihm nur das Borrecht als erfter Bürger läffet.

Das Militär ift im Grund verdorben, die Disciplin ift verloren und kein Oberer wird geachtet. Die Kirche ist dahin und die Priester werden gezwungen, Lohn-knechte zu sein, kein Adel soll mehr sein und der Staat verliert seine Stütze.

Alle diese Einrichtungen haben einige bitige Röpfe

gemacht, die sich unter zwölshundert, die die sogenannte Nationalbersammlung ausmachen, auszeichnen wollen und die Frankreich, das so schöne Königreich, in Bälde vollends in Abgrund bringen werden.

"Möchte doch dieses Beispiel allen Staaten zur Warnung bienen und sie überzeugen, daß nur Ordnung von Oben und daraus sließender Gehorsam der Weg sei, Länder glücklich zu machen und zu erhalten."

Am 1. Mai begrüßten die Reisenden das trauliche Hohenheim wieder und des Herzogs Aufzeichnungen schließen mit den Worten:

"Die ganze Reise ging so glüdlich und ohne dem geringsten Unglück von statten, der von dem allein alles wahre Gute kommt, seie davor tausend und taussend Mal gedankt.

Carl Hzg."

Wahrscheinlich war es auf dieser, seiner letten Reise nach Paris, wo Herzog Karl, um unbelästigt zu sein, die dreifarbige Kokarde trug. Die Tradition berichtet, daß er sie bei der Rücksahrt hinter Straßburg in den Rhein geschleudert habe.

Aber auch in der Heimat mußte Karl gewahren, daß die Ideen, welche jenseits des Rheins entstanden waren, dießseits desselben ebenfalls Anhänger fanden — und sogar unter den Akademisten. Pfast erzählt in seinen Erinnerungen aus der Karlsschule einige Scenen, die den Herzog sehr ausbrachten:

"Aus unserem Zusammenleben als Chevaliers ver-

bient noch eine Maskenborstellung auf einer großen öffentlichen Maskerade Erwähnung, in welcher von vier gleichgesinnten Jünglingen in Gegenwart der vielen emigrirten Abeligen, die sich damals in Stuttgart befanden und namentlich auch der Grasen von Artois, der Prinzen von Bourbon u. s. w. die Abschaffung des Abels pantomimisch dargestellt wurde. Einer von uns, selbst ein Sdelmann (Herr von Marschall, später nassauischer Minister) repräsentirte den Abel und hatte zu Emblemen einen großen Stammbaum, eine Wenge Wappen, mit denen er behängt war.

Rerner (Georg), ein junger Schweizer, und ich stellten, mit den drei Nationalbändern geschmückt, die französische Nation vor, und beraubten unter manchen komischen Scenen den Edelmann aller seiner Wappen, zerrissen seinen Stammbaum und jagten den Kahlen endlich aus dem Saal. Diese Maskenvorstellung machte so viel Aufsehen, daß eine Erwähnung davon in den französischen Zeitungen geschah. —

Die genannten Verbündeten hatten den Scherz außgeführt, ohne ihre Kameraden vorher davon zu unterrichten, was Einige darunter so sehr verdroß, daß sie beschlossen, ihn zu überbieten.

Kurz vor der Ausführung erfuhr Kerner noch davon und ließ nun nicht nach mit Bitten, dis ihm gestattet ward, daran Theil zu nehmen. An dem dazu bestimmten Abend erschien im Redoutensaal eine Maste, die Zeit vorstellend, eine Urne im Arm, die durch ihre Schönheit allgemeines Aufsehen erregte. Stumm durchsschritt sie den Saal und setzte sich endlich während des Tanzes auf eine Seitenbank. Kerner setzte sich zu ihr und lehnte, indem er dem Tanze zusah, den Arm auf die Urne, welche die Maske neben sich gestellt hatte. Plötzelich stand diese auf, ohne jene mitzunehmen, und verzließ den Saal. Als Kerner sie in Sicherheit wußte, stand auch er auf und stieß, wie aus Ungeschicksichteit, die Urne um.

Raum siel sie auf den Boden, so entrollten ihr eine Anzahl Zettel, die Menge strömte herbei, Jedes erhaschte davon; sie enthielten die ärgsten Freiheitslehren, wie sie damals die französischen Zeitungen gaben, besonders Angrisse gegen die in Stuttgart anwesenden Prinzen.

Diese eilten zum Herzog und beschwerten sich bitter. Alle Ausgänge wurden augenblicklich geschlossen; verzgeblich, es zeigte sich keine Spur von der Maske. Pozlizeidiener durchsuchten die Stadt, selbst die Häuser nach ihr — sie blieb verschwunden. Tags darauf ward bei allen Handwerkern nachgesorscht, welche etwa bei Berzsertigung der Maske geholsen, nichts kam an's Licht. — Danneker und Koch, beide in der Akademie, waren die Bersertiger und rühmten sich dessen in spätern Jahzen noch mit Entzücken. Unter den Berschworenen, treu und vorsichtig, fand sich kein Berräther."

Was aber würde Herzog Karl mit jenen Zöglingen begonnen haben, die heimlich von der Afademie aus nach Bely, herzog Karl.

Straßburg gingen, um das Treiben der Revolution auf französischem Boden mit eigenen Augen anzusehen, hätte er von diesem kühnen Schritt erfahren?

Er hat es niemals für möglich gehalten, daß unter seinen Schülern rebellische Geister waren, welche sich gegen die hergebrachte Ordnung auflehnten — Jünglinge, die seinen Reden anhörten, aus seinen Handen Preise empfingen und ihn Bater nennen durften.

Wohl täglich sprach er, wenn er die Zeitungen und Briefe kopfschüttelnd aus der Hand legte, gegen Franziska seine Verwunderung und sein Mißfallen aus und nannte die Zeit, welche jet heraufzog, eine verderbenbringende, und gewiß mußte oft die Sanftmuth der Gattin beschwichstigen, wenn die alte Heftigkeit auflodern wollte.

Herzog Karl wußte zwar, daß er auf seine biederen Schwaben bauen konnte, mochten auch einige Feuerseelen unter ihnen sein; das Bolk hatte jahrelang jett glücklich unter ihm und seiner Regierung gelebt — dennoch erachtete er jede Borsichtsmaßregel geboten und suchte sie mit weisester Sorgfalt anzuwenden. Er richtete sein Augenmerk hauptsächlich darauf, die Verbreitung französischer Flugschriften in Schwaben zu verhindern, führte strengere Tensur der in Stuttgart erscheinenden Zeitschriften ein und wußte, wo Unruhen ausbrachen, nicht mit Sewalt, sondern mit Güte und Milde zu beschwichtigen; er hörte geduldig alle Klagen an, versprach hier und dort Versbessen — und wie von jeher, so hatten auch jeht seine imponirende Erscheinung, seine glänzende Redneraabe

und Geistesgegenwart überall den besten Erfolg. Als sein Land Einquartierung von österreichischen Truppen erhielt, erleichterte er die Last, wo es nur möglich war — die französischen Emigranten aber hielt er von nun an seinem Hofe serne und sicherte sich so durch eine gänzlich neutrale Stellung den Frieden mit den unruhigen Rachbarn. —

Bu Anfang August führte eine kleine Reise das herzogliche Paar nach Wien — unbedingt war es Karl's Absicht, seine nun rechtmäßig anerkannte Gemahlin am kaiserlichen Hose vorzustellen. Man nahm sie benn auch bort mit größter Freundlichkeit auf, und sicherlich einer besonderen Instruction solgend, berichtete die "Privilegirte" aus der Kaiserstadt:

"Dem Herzog zu Württemberg wird von unserem Hof mit der größten Achtung begegnet. Der Kaiser ist, um den Besuch zu erwidern, bei ihm vorgesahren; am 11. speiste er mit der Herzogin in Gesellschaft des kaiserlichen Hauses im Augarten." —

Gemeinschaftliche Fahrten nach Schönbrunn und in den Prater folgten, man besuchte miteinander die Theater und noch einmal hatten die neugierigen Stuttgarter eine ausführliche Reisenotiz zu lesen, in welcher es hieß:

"Bei dem prächtigen Mittagsmahl, welches die kaiserliche Familie dem Herzog und der Herzogin zu Württemberg am 14. dieses im Augarten gab, erschien der Herzog in der Uniform des östreichischen Dragoners Regiments Württemberg, mit dem goldenen Bließ, wo- von er der älteste Kitter ist, und den württembergischen

Orden angethan. Der Schmuck, welchen er und seine Gemahlin trugen, wird auf Millionen geschätt."

Bum 4. Oktober wurden der Hof und sämmtliche Honoratioren, wie die Schüler der Akademie nach Hohenheim geladen, um den Namenstag der Herzogin mitzufeiern.

Ihr fürstlicher Gatte hatte ihr an demselben ge-

"Am Franciskens Tag, den 4. Oct. 1791. Allerliebste Freundin!

Untersuche ich die Ursachen meiner neueren bauslichen Zufriedenheit, o theuerste Gehülfin, fo ftebest Du mir gleich balben in ben ganzem Umfang Deiner Tugend bor Augen, so öffnet sich zugleich ein Feld der Erkenntlichkeit und wann follte ich Dir Diefes Opfer mit mehrerem Recht als an einem Tag bringen, der Dir geweiht und mit so vielem Recht mir wichtig ift. Dieses Bekenntniß hat die natürliche Folge der Liebe, Bärtlichkeit, Hochschätzung und immer währender Anhänglichkeit und diese echte Gefinnung, welche nicht Jahre, sondern ber Tod allein erlöschen tam und wird, follen, vereint mit meinen feurigsten und gartlichsten Bunfchen bor Deine mir fo toftbare Erhaltung, meine zukünftige innere Zufriedenheit vom Neuen befestigen und meine übrigen Tage verfüßen. So-ruft Dir heute zu, allerliebste Freundin, Dein Dich zärtlich liebender Carl."

Die Feier dieses Franziska-Tages ist ebenso als lette

größere interessant, wie dadurch, daß eine Dichtung Schubart's, ebenfalls zu seinen letten gehörig, zur Auffüh= rung kam.

"Nekrine, Prolog auf das höchste Namensfest der durchlauchtigsten Herzogin Franziska von Württemberg, den 4. Oktober 1791. Poesie von Schubart, Musik von Schwegler, deklamirt von Madame Gauß."

In dieser, bisher unveröffentlichten Gelegenheitsdichtung des nunmehrigen Hofpoeten, kommt Nekrine, die Nymphe des Neckars, und bringt Franziska ihre Huldigung unter andern in folgenden Versen dar:

"Heut ist ber Tag, der einen Namen trägt, Dem, o, mein Berg fo froh entgegen ichlägt, Den Tausende mit Dank und Freude nennen — Franziska's Name ist's — wer sollte den nicht kennen? Bon hier an, wo mein Fluß aus seiner Urne fließt, Bis babin, wo er fich in ftolgen Rhein ergießt, Steht heut der Württemberger ftille. Und fpricht in feiner Bergensfülle: Sie ist es werth, Franziska ift es werth, Daß Rarl sie liebt, daß unser Bolf sie ehrt. Wer menschlich ift wie sie, so herzvoll und so gutig, In Allem, was fie thut, fo groß und edelmüthig, Wer Menschenwerth erkennt auch unterm zwilchnen Rleid, Wer jeder Noth die Bande lächelnd beut, Und wem Religion mit goldnem Relch und Rreuze Weit theurer ift, als alle Erdenreize, Wer Waisen hilft, wer Wittwen Thranen stillt,

Und jeden Tag mit einer Herzthat füllt, Der ift wie sie, der Menschheit Chre,

Ist Fürstin schon, wenn sie nicht Fürstin wäre! . . . "
So zufrieden Franziska jetzt nun mit der Wendung ihres Schicksals hätte sein können — ganz glücklich sollte sie sich niemals fühlen — das Aergste, was sie je bebrohen konnte, kam näher und näher — die Trennung von Herzog Karl auf immer.

Häufiger berichten die Zeitungen von der Krankheit, die ihn immer länger an das Bett und das Zimmer fesselt und jeder seiner feltener werdenden Besuche in der Akademie wird zu einer Art von Fest, wenn man den sonst so unerschütterlich Gesunden wieder kräftiger sieht. —

Im April mußte er ein neues Todtenfest für das Reichsoberhaupt seiern — Kaiser Leopold hatte sich in der Kapuzinergruft zur Ruhe betten lassen; dasselbe wurde ähnlich dem Joseph's gehalten. Müde und in sich gekehrt mochte Karl der Seelenmesse beiwohnen, vielleicht an die eigene denken — und zwar beruhigt. Die Zeitereignisse ließen einem Charakter wie dem seinigen, der sich nicht in die neuen Ideen fand und sinden wollte, das Leben minder werthvoll erscheinen . . . . vielleicht waren es nur die thränengefüllten blauen Augen Franziska's, die ihn daran erinnerten, daß er etwas zurücklasse, dessen Unwanzbelbarkeit sich unter allen Verhältnissen bewährt, ihr Herz. So lange es ihm möglich war, behielt er indessen seine alte Thatkraft.

MIS in demfelben Jahre die französischen Beere unter

Güstine den Rhein überschritten hatten, reiste er nochmals in die bedrohten Gegenden seines Landes, um selber den Einwohnern Muth und Trost zuzusprechen, und die Feldsherren der Franzosen suchte er durch Geschenke von dem Einfall über seine Grenzen zurückzuhalten — er wußte, daß er sich mit Gewalt ihnen nicht widersehen konnte und hielt daher die Klugheit für geboten. Der Erfolg zeigte, daß er sich nicht getäuscht.

Zu Hohenheim und Stuttgart ließ er indessen seine Truppen üben, allen Deserteuren einen gnädigen Pardon verkünden, hielt Lager und Nevuen ab und suchte für die Zeit der Noth möglichst gewappnet zu sein. Herzog Friedrich Eugen, nicht sicher in Montbéliard, verließ daßselbe und ging mit seiner Familie nach Bahreuth. So kam das Jahr 1793 heran, das letzte Karl Eugens.

Der Geburtstagsbrief, welchen Franziska diesmal von bem Gemahl erhielt, war nur kurg:

"Den 10. Januar 1793.

Zwei Worte, denn mehr gewähren die Augen nicht. Allerliebste Frau!

Seele und Herz, Beide Dir eigen, in der Wette Dir eigen. Sie sein der Ursprung aller Dinge, Dir eigen, auf immer eigen.

Urtheile, richte mich — das erwartet mit heiter= fter Stirne

Dein Dich ewig liebender Freund Carl."

Ob er ahnte, bag es ber lette fein wurde? - ein

langes Leben münschte er wohl nicht mehr, obwohl die Bahl seiner Jahre noch nicht hoch war — die Gräuelssenen in Frankreich, die Unruhen und Kriegswirren, die damit über Deutschland hereinbrachen, empörten seine Seele umsomehr, als er sich durch Kränklichkeit selber zu halber Unthätigkeit-gezwungen fühlte.

Der 21. Januar brachte für ihn das Unglaublichste, Ungeheuerlichste, was auf Erden geschehen konnte, die Enthauptung Ludwig's XVI.

Ein Brief Franziska's an die Herzogin von Medlenburg, in welchem Karl's Hand viel corrigirt hat, spricht auch so recht eigentlich seine Gesinnungen mit aus:

"Bei der heutigen Lage der Denkungsart der Welt ist es gedoppelt Berdienst, Gutes zu bewirken, da so Viele durch ihre Gesinnung der Irreligion Menschen versühren und Unglück über ganze Nationen verbreiten. Sind Sie froh, beste Herzogin, daß Sie weiter als wir von dem Bolk, daß ich vorzüglich dadurch meine, entsernt sein, daß Sie weniger von ihnen zu besürchten haben, als wir. Über erschüttert werden Sie doch auch durch die Nachrichten der Gräuelkhaten, die Sie davon hören werden, seit dem ein so unschuldiger König hat können gemordet werden, ist mein Glaube an die Welt ganz gefallen, und wann ich das Unglück einer Königin überdenke, die auf ihrem Thron so hoch stand, so viel mit einem einzigen Wort zu thun vermochte und jetzo von Allem verlassen und der Willkühr der Barbaren

fich überlaffen fiehet, so finde ich mich gang ftumpf gegen Alles, was die Welt geben und nehmen kann."

Unter solchen innern und äußern Unruhen, in der Krankheit selbst, vergaß Herzog Karl jedoch nicht, seinem Franzele Aufmerksamkeiten zu erweisen und ihr Ueber-raschungen zu bereiten.

Um 26. Februar erhielt sie das Großkreuz des Malthefer=Ordens.

Als der Herzog starb, standen die Kosten für daßselbe, die sich auf beinahe 1600 fl. beliefen, noch aus,
und es entspannen sich lange Debatten darüber, ob dieselben nun von Franziska nachträglich zu zahlen seien. Endlich gab die Regierung ein Gutachten ab, in welchem
es über die vorgelegten Aktensticke, die Verleihung betreffend, heißt:

"Aus diesem Schreiben (aus Malta an den Herzog Karl) leuchtet nun nicht undeutlich hervor, daß Serenissimus pie defunctus diese Angelegenheit ganz für sich und um der verwittweten Frau Herzogin Durchlaucht eine unverhoffte Freude zu machen, sie vermuthlich ohne Borwissen höchstderselben betrieben haben und man kann in diesem Fall ein würkliches zum Grund liegendes Geschenk beinahe für erwiesen annehmen. Bei diesen Umständen und weil es der Würde des herzoglichen Pauses und der großmüthigen Denkungsart Ewer herzoglichen Durchlaucht angemessen sein dürste, wenn die verwittwete Frau Herzogin Durchlaucht mit den in Frage stehenden Kosten verschont werden würde u. s. w."

Herzog Louis Eugen genehmigte barauf hin die Zahlung des letten Geschenkes seines Bruders an Franziska.

Im April war Philipp Egalité der Jüngere mit dem General Dumouriez in Ludwigsburg, er wollte auch den Herzog Karl zu Hohenheim besuchen, doch nahm ihn derfelbe, mit Rücksicht auf die Machthaber Frankreichs, nicht an.

So verging der Sommer still, gegen Ende desselben kamen die Podagra-Unfälle immer häufiger und mit ängstlicher Spannung erwartete man allemal zu Stuttgart Nachrichten aus Hohenheim; im September war jeboch des Herzogs Befinden wieder so gut, daß er der alten Reiselust nachgab und mit Franziska in Frankfurt, Mainz und Mannheim einige Tage verbrachte.

In diesem Jahre kehrte auch ein Karlsschüler in die Heimath zurück, in dem "sich der Schwabe geregt" hatte — Friedrich Schiller. Er wollte Elkern, Geschwister und die schone Heimath wiedersehen und sandte deshalb dem Herzog ein Bittgesuch um die Erlaubniß, für kurze Zeit nach Württemberg kommen zu dürsen.

Direkt gab Rarl keine Antwort, aber er äußerte zu seiner Umgebung, daß er den Dichter, falls er käme, ignoriren werde — Schiller wagte es auf diesen Ausspruch hin nach Ludwigsburg zu kommen und dann auch von dort aus nach Stuttgart.

Mit welchen Gefühlen mochte er die Atademie wieder erblicken, diese Stätte, wo er so viel in sich aufgenommen, was er vielleicht jest im Mannesalter erst zu würdigen gelernt. Ohne den engen Berkehr mit den jungen Kunstlern, die himmel und Erde mit den luftigen Gestalten der Mythologie bebölkerten, hätte sich sicher nicht dies oder jenes mythologische Bild in seine Berse eingeschlichen.

Das Hofleben, was er in der Nähe erblicke, lieferte ihm Modelle, die er zu Kabale und Liebe benützte — in enge, bürgerliche Kreise auf irgend eine Universität gezwängt, hätte er unmöglich so vielseitige Eindrücke empfangen können — und selbst der Zwang hatte für sein Talent etwas Anspornendes, statt es zu hemmen, verhalf er ihm zum Durchbruch, wie der Kampf mit den Vershältnissen immer Thaten hervorruft.

Schiller's Anwesenheit in Schwaben mit Wissen des Derzogs war eine Art stiller Versöhnung zwischen den beiden Feuergeistern, von denen früher der Eine den Ansbern in enge Schranken zwingen wollte und doch von der Energie Jenes überwunden wurde.

Im August starb Franziska's hochbetagte Mutter — bieselbe hatte sich nie recht an die Standeserhöhung ihrer Tochter gewöhnen können, nur das Bewußtsein, daß sie jest des Herzogs rechtmäßige Frau war, hatte sie über allen Kummer der früheren Jahre getröstet. — Wenn sie von Franziska sprach, soll sie ihr nie den Titel Herzogin gegeben, sondern sie nur "meine Tochter von Hohenheim" genannt haben.

Noch einmal beglückwünschte Herzog Karl sein Franzele zum Namenstage:

"Um Franzisken Tag 1793. Allerliebste Frau!

Wohlthun ist Tugend und Tugend im eigenklichen Berstand, Standhaftigkeit in der genauesten Erfüllung aller seiner Berufspflichten. Wer, liebste Freundin, erkennet Dich nicht an diesem Bilde; was Freude vor mich, Dir dieses an den heutigen frohen Tag mit so hellen Farben gezeichnet zu haben!

Doch immer werden sie, diese Farben, schwach bleiben und Dein edles Herz, über dieses weit erhaben, begnügt sich mit dem inneren Bewußtsein, das nur echte Tugend gewähren kann.

Meine Bünsche heute, ich hoffe, theuerste Frau, Du bist davon überzeugt, fließen aus dem reinem Herzen des zärtlichsten Gatten, des treuesten Freundes, des Berehrers Deiner Tugend, und gleichen nur dem unerschütterlichen Borsak, Dir davon bei allen Gelegenheiten die thätigsten Beweise zu geben, und statt Worte, Thaten sprechen zu lassen.

Mit diesen Gesinnungen lebe Ich und mit eben diesen Gesinnungen werde Ich den Weg einer bessern Welt antreten.

Carl."

Es blieb ihm nicht mehr lange Zeit, sich auf diesen letzten Weg vorzubereiten — am 15. October wurde das erste Bulletin ausgegeben, welches von der Wiederkehr des Podagra berichtet und die folgenden werden immer bedenklicher, hoffnungsloser.

Welche lange, bange Tage und Stunden für Franziska, die nicht von des Herzogs Lager wich, welche vierzehn Nächte, in denen sie neben ihm wachte! Nur von ihr nahm er Arznei, nur ihre Hände durften ihn stützen. Er litt surchtbar, sein kräftiger Körper, noch mehr sein Geist sträubten sich energisch gegen den Tod — vielleicht auch gegen die Trennung von dem geliebten Weibe.

Augenzeugen erzählten, daß seine erkaltende Hand in der Franziska's ruhte und daß sein brechendes Auge auf sie gerichtet blieb.

Auf die Nachricht von Herzog Karl's hoffnungsloser Krankheit schrieb der in Stuttgart weilende Prinz Fried= rich an Franziska:

## "Durchlauchtigste Frau Herzogin! Gnädige Frau Tante!

Mit der innigsten Rührung und der aufrichtigsten Theilnahme ersahre ich die leider nur zu betrübenden Gesundheits=Umstände meines Durchlauchtigsten Onkels. Wie sehr ich auch Euer Durchlaucht Schmerz fühle, trauen Sie mir gewiß zu, natürlich, billig und pflicht-mäßig ist bei mir der Wunsch, diese traurigen Augen-blicke mit Ihnen zu theilen, und als der einzige Bluts=verwandte meines gnädigen Oheims in diesen entscheisdenden Zeiten um ihn zu sein. Ich werde nicht verssäumen, mich persönlich zu Hohenheim einzustellen und Theilnahme und Dienstleistung aus aufrichtigem gerührten Herzen anzubieten. Sie, gnädige Tante, ersuche ich also, meinem durchlauchtigsten Oheim meinen Res

spett und besten Wünsche zu Füßen zu legen, der ich Gott bitte, Ewer Durchlaucht Stärke zu geben, dies zu tragen, was er Ihnen auferlegt und mich bestens zu Fortdauer dero Gewogenheit empfehle, mit der respettvollen Gesinnung verharrend

Euer Durchlaucht gehorsamster Diener und Neveu Friedrich Wilhelm, Herzog z. W.\*

Stuttgart, ben 20. October 1793."

Ueber den entsetzlichen Kampf, den der Sterbende erduldete, schrieb Prinz Friedrich, der spätere König, nachdem er in Hohenheim angekommen, an seine damals zu Bahreuth wohnenden Eltern einen erschütternden Brief. Auch er erkennt in demselben die unermüdliche Sorgsalt und Aufopferung Franziska's an Karl's Schmerzenslager an: "Hohenheim ce 21. Oct. 93 à cinq heures et demie du matin.

## Mes très-chers parents!

Je recommence une lettre qui sans doute partira par courrier pour avoir l'honneur de vous rendre compte des circonstances du moment. Hier soir à huit heures et demie je vis le Duc pour la dernière fois, et le trouvais considérablement affaibli . . . il tomba deux ou trois fois dans une léthargie absolue, quelques conjonctions assez abondantes et quelques cuillerées de soupe que le Duc se força d'avaler, ainsi qu'un peu de

<sup>\*) 3</sup>m Privatbefig.

mieux dans le pouls donnèrent un moment d'espérance non aux médecins, mais à la Duchesse et aux autres personnes d'ici. Le duc même qui ne voulait pas entendre parler de mourir toute la journée, quoique il parlât souvent de son état, en conçut lui-meme de l'espoir et me dit:

"Ich bin viel besser." — Je répondis: "Gott erhalte uns diese Hoffnung und stärke alle guten Anzeichen!" Il répondit: "Ach nur wenige Hoffnung, nur wenige."

J'en fus frappé et allais lui répondre, quand je vis qu'il était déjà retombé dans sa léthargie. Je conseillais beaucoup de ne pas détruire l'illusion de la Duchesse, quoique je vis et que M. Jäger me dit bien que ce n'etait qu'illusion; cette pauvre femme en a besoin, ses soins, ses travaux plus qu'humains auprès du Duc depuis treize jours et doux nuits la rendent respectable.

Je quittais bientôt le Duc voyant quil s'assoupissait à tout moment.

à six heures.

Monsieur le médecin du corps, Reuss, me dit que la nuit s'est passée dans un sommeil presque continuel ou plutôt léthargique, que les convulsions ont été plus fréquentes et plus fortes, que vers quatre heures le pouls s'est tellement abattu qu'ils ont craint qu'il ne finit. Un remède de campher l'a fait revenir; les hoquets se sont aussi montrés, mais plus faiblement, la Duchesse n'a pas dormi.

à sept heures et demie.

La Duchesse n'est pas encore levée, je n'ai pas encore pu voir le Duc; Monsieur Jäger me dit que les convulsions sont moins fortes, mais existent toujours; les hoquets sont moindres; beaucoup d'assoupissement quils craignent; la tête moins libre qu'hier et la mémoire baisse. Cependant ils espèrent pouvoir remettre le Duc vers les neuf où dix heures en état de se confesser, ce qu'il promit hier à son aumônier Bleibinhaus de faire, mais je doute qu'il le veuille, peutêtre même le puisse.

durer 36 heures, alors le prince Louis aura le temps d'arriver, je le désire beaucoup, surtout si par là je pourrais être libre de m'en retourner chez moi, car voir mourir est toujours assez dur, mais ce lit de mort est pour moi bien terrible. C'est une grande écôle, dont Dieu me fera la grâce de profiter. Du moins je l'en prie avec ferveur.

A midi et demie.

L'état est à peu-près toujours le même, les forces baissent, les convulsions et la léthargie augmentent et sa tête est moins libre; il avait commencé à perdre la vue, mais il l'a reprise, sa nature se défende, mais elle ne peut plus résister aux progrès du mal. J'ai été dans sa chambre, il m'a parlé, mais avec moins de suite qu'hier, cependant il a pu se confesser et recevoir l'absolution. Cet après-midi il recevra le sacrement.

22. Oct. à six heures du matin.

La faiblesse et la déraison augmentent . . . Dieu nous assiste, je suis trop accablé pour dire davantage.

à midi.

Le Duc est dans son agonie . . . . l'agonie est affreuse et dure depuis 36 heures . . . . . C'en est fait, le Duc est mort à une heure de la nuit. Je suis à vos pieds e. c. t. . . .

Frédéric Guillaume."

Herzog Ludwig Eugen, der Thronfolger, war noch vor dem Tode Karl's angelangt und fügte dem Briefe seines Neffen bei:

"Mon très cher neveu est l'intreprète de mes souhaits les plus ardents. Je vous embrasse tous deux avec un cœur navré de douleurs.

Louis Eugène Duc de Württemberg."

So war also das Flirchterlichste für Franziska geschehen — Herzog Karl von ihr geschieden, nicht das Leben und die Verhältnisse hatten sie getrennt, wie sie so oft gefürchtet und wovor sie gebangt, sondern der, Belv, Derzog Karl. dem auch der Mächtigste sich beugen muß, wie der Aermste — der Tod.

Am Kranken= und Sterbebette hatte Franziska Fassung und Ruhe gezeigt, dieselbe kleine Hand, welche Herzog Karl unbekümmert um die Welt, um Rang und Seburt am Altar in die seine gelegt, hatte ihm die Augen zugesdrückt, dann erst brach über die Arme die ganze Erkenntniß dessen, was sie verloren, herein. Nur mit äußerster Gewalt konnte man sie von der Leiche trennen, die vorläusig in Hohenheim verblieb, während man der Wittwe eine Wohnung im alten Schloß anwies.

Noch heute berichtet die Tradition, daß Herzog Karl sich durch die Aerzte die Gewißheit seines herannahenden Endes bestätigen ließ und dem anwesenden Geistlichen während seines furchtbaren Ringens mit dem Tode zugerufen habe: "Pfarrer, Sterben ist kein Kinderspiel!"

Die Zeitung machte den Unterthanen den Berluft ihres frühern Landesvaters und die Thronbesteigung des neuen, mit folgenden Worten bekannt:

"Da sich die Krankheitsumstände des nunmehr höchsteligen Herzogs sichtbar verschlimmerten, so geschah es auf höchstderselben noch geäußertes ausdrückliches Berlangen, daß sowohl höchstderoselben Herrn Bruder Ludwig Eugen als dero Herrn Reveu Friedrich Wilshelm Durchlaucht sich in Hohenheim einfanden und mit Höchstdenenselben sich noch einige Tage auf das Zärtlichste besprachen.

Beftern um 1 Uhr in der Früh gefiel es der Bor-

sehung, diesen allgeliebten Fürsten, dessen väferlicher Regierung sich Württemberg fünfzig glückliche Jahre zu erfreuen hatte, nach einem achtzehntägigen Krankenslager abzurufen und die Herzen der Durchlauchtigsten Familie und aller Diener und Unterthanen durch sein Hinscheiden mit der tiefsten Trauer zu erfüllen.

Nur Ludwig Eugen, der jest regierende Durchlauch= tigste Nachfolger, von dessen patriotischen Gesinnungen das ganze Land die überzeugendsten Beweise hat, ber= mag jene Schmerzen zu lindern und den erlittenen großen Verluft zu ersesen.

Die höchstbetrübte durchlauchtigste Wittwe, Herzogin Franziska, Reichsgräfin von Hohenheim, nahm gegenswärtig ihren Aufenthalt im hiesigen alten Residenzsschloß. Seine herzogliche Durchlaucht Ludwig Eugen aber geruheten, das neue herzogliche Residenzschloß zu beziehen. — Er regiere lang und glüdlich!"

## XII. (1793—1811).

Trauer im Cande um Bergog Rarl. - Brief Frangiska's an Bergog Friedrich Engen. - An den regierenden Bergog. - Beifegung Bergog Rarl's. - Bergog Rarl's Bestimmungen megen Frangiska's Wittum. - Brief Frangiska's darliber. - Aufhebung der boben Karlsichule. - Die Tranerfeierlichkeit für ihren Stifter, ihr lettes Seft. - Gerzogin Dorothen an die Wittme Bergog Rart's. - Sedicht won A. C. Alenke an Frangiska. - Abreife Frangiska's. - Ihre Briefe an Bergog Ludwig Engen. - 3hr Wittmenfit jn Rirchheim unter Ced. - Brief Fransiska's an die regierende fergogin. - Wittwenleben Grangiska's. - Cod des Berjogs Ludmig Engen. - Fluchtreife Grangiska's. - Cod Friedrich Engen's und Dorotheen's. - Hegiernngsantritt des Bergogs Friedrich. - Franziska an Marie Feodorowna Raiferin von Rufland. - Autwortidreiben derfetben. -Brief Raifer Pauls an Frangiska. - Brief des regierenden Berjogs an fie. -Württemberg wird Aurfürftenthum. - Napoleon in Ludwigsburg. - Aurfürft Friedrich erhalt die Ronigsmurde. - Brief Grangiska's an die Bergogin Louife von Medtenburg-Schwerin. - Frangiska in Gerrenbut. - Ihre Erkankung. -3hr Cod. - 3hr Begrabnif. - 3hr Nachlag.

Die Trauer um den Herzog Karl war beim Bolke eine aufrichtige und tiefe — lang schon war die Erinnerung an frühere Klagen geschwunden, man hatte sich der Umtehr gefreut, ihn leutselig und wohlthätig viele Jahre hindurch gesehen und sich glücklich unter seiner Regierung gepriesen, die Gutes zu schaffen gesucht und manchen frühern Mißbrauch getilgt hatte.

Daß unter den von ihm ins Leben gerufenen Anstalten die Karlsschule am Meisten verlor, wer unter ihren Borstehern und Lehrern hatte das nicht gleich gefühlt und erkannt — daß sie selber mit ihm fallen sollte, ahnte aber doch sicherlich Niemand.

In dem Befehlbuch ist zu lesen, daß sich sofort nach Ankunft der betrübenden Botschaft aus Hohenheim der akademische Senat und die Offiziere versammelten, um über die Condolenz= und Glückwunsch = Schreiben zu berathen, und die Zöglinge bekamen als Zeichen der Trauer einen Flor mit einer Masche um den linken Arm zu tragen.

Welch namenlosen Schmerz Franziska um den Verftorbenen heate, und wie wehmuthig fie in dem jezigen Aufenthalte, bem alten Schloß, fich ber baselbft mit bem Derzog verlebten Zeit erinnerte, fie durfte in all ihrem Rummer nicht vergeffen, daß fie halt= und hülflos eigentlich ber Gnade von des Herzogs Bermandten überlassen mar. — Wie, wenn jest bieselben den einst gegen sie gebegten Groll wieder ermachen ließen, wo fein ftarker Urm fie ferner fcutte, tein Machtwort von Herzog Rarl's erstarrtem Munde geredet werden konnte? Mitten in ihrem Leid mußte fie baran benten, bas Wohlwollen und bie Büte des jekigen Berzogs und seiner Familie zu erringen oder fich zu bewahren. Dit thränenschwerem Bergen und git= ternder Sand hat sie folgende Reilen an Berzog Friedrich Eugen geschrieben, nur wenige Stunden nachdem fie ben letten Blid bes geliebten Gatten aufgefangen, seinen letten Seufzer hatte entfliehen feben:

"Durchlauchtigster Herzog!
"Rieber gedriicht von dem betäubenden Schlag, den

die Hand des Allmächtigen Württemberg durch den biesen Morgen um 1 Uhr ersolgten Tod des Herzogs meines Gemahls getroffen hat, kann ich doch die Pflicht nicht bersäumen, Sw. Durchlaucht von diesem für mich unaussprechlich traurigen Ereigniß durch diese Zeilen die schuldige Nachricht zu geben.

Ich weiß Höchstoieselben weinen brüderliche Thränen in meinen gerechten Schmerz und mein zerrissens Herz sindet Trost in dieser Zuversicht so wie in der zärtelichen Theilnahme und Unterstützung des Herzogs Friedrich Wilhelm in den bisherigen Leidens-Tagen Balsam war.

Ich verharre mit der vollkommensten Verehrung und Ergebenheit

Euer Durchlaucht

gang gehorfamfte Dienerin und Schwägerin

Stuttgart. Franziska verwittibte Herz. v. Württb." An den Herzog Ludwig Eugen richtete sie folgendes Schreiben:

> "Durchlauchtigster Herzog, Gnädigster Herzog und Herr!

Die letten Worte meines ewig berehrten Herzogs wiesen mich an Gott und an Ew. Durchlaucht, Sie gnädigster Herr daran zu erinnern habe ich nicht nöthig, da Sie mir bei allen Gelegenheiten Ihre Gnade und Protection versichern lassen. Ich schreibe blos, um Ihnen zu sagen, daß ich diese letten theuern Worte

allein zu meinem Reichthum mache. Alles überlasse ich also Ihnen, gnädiger Herr, ich gebe das schriftliche Zeugniß von mir, mich ganz auf die Gerechtigkeit Ew. Durchlaucht zu verlassen, ohne andere Ansprüche zu machen, als die, die mir Ihre Rechtschaffenheit selbsten geben und bitte nur um die Gnade, mir zu sagen, was Sie von mir erwarten, damit ich in Allem Beweise meiner Unterwerfung geben kann.

Ich bin unglücklich durch den Berlust des besten Gemahls, von dem gerechtesten Schmerz niedergedrückt und unbekannt mit Allem, was ich in meiner jezigen Lage zu beobachten habe, versichere Sie also, wenn ich äußerlich fehle, daß Sie gewiß mit meinen Grundsäßen zufrieden sein werden und sein Sie mein Rathgeber, weil ich sonst keinen andern Rath suche; die ich mit der vollkommensten Berehrung und des reinsten Respekts ersterbe

## Euer Durchlaucht

Stuttgart, den 26. Oct. unterthänigste Dienerin
1793. u. gehorsamste Schwägerin Franziska H. v. Württemberg, böchst betrübte Wittwe."

Eine wahre Fluth von Condolenzschreiben überschüttete sie in ihrer Verlassenheit, manche enthielten nur Höslich= keitsphrasen, andere erkannten ihre Aufopferung für den Geschiedenen an, wie ein Passus im Schreiben des Rentskammer-Collegiums:

"Wir banken Eurer herzoglichen Durchlaucht mit

gerührtestem Herzen für alle Liebe, Treue und rastlose Sorgfalt, welche Höchstelben unserm entseelten Herzog erwiesen haben — nur durch diese seltenen Tugenben wurden ihm die Bürden seines Regenten-Amtes und die Beschwerben des eingetretenen Alters erleichtert."

Ob diese Zuschriften nun blos von der Höflichkeit und Sitte diktirt oder wirklicher Theilnahme entsprungen waren, die tiesbetrübte Wittwe Herzog Karl's beantwortete sie sämmtlich eigenhändig, wie die noch vorhandenen Concepte beweisen.

Heim nächtlicher Weile in die Mauern der Residenz gebracht. Ein officieller Bericht beschreibt die Beisezungsfeierlichkeiten aufs Genaueste:

"Der Leichnam wurde in der Nacht des dritten Tages auf einem mit allen Zubehörden umhängten seierlichen Trauerwagen unter einer verstärkten Begleitung von mehreren Maitres und Cavaliers von Hof, auch Offiziers und Eskortirung der herzoglichen Leibgarde zu Pferd, der herzoglichen Stallmeister, der Bereiter und der übrigen Stallbienerschaft zu Pferd, mit Fadeln in der Stille hieher gebracht und in den untern Saal des linken Flügels im herzoglichen neuen Residenzschloß gelegt. Nach geschehener Eindalsamirung des hohen Leichnams wurde solcher in ein Zimmer des rechten Flügels auf ein kostbar ausgeziertes Paradebett gebracht und drei Tage lang öffentlich ausgestellt. Sowohl das Hauptzimmer als die daran stoßenden Appar

tements waren schwarz behängt und mit Kerzen beleuchtet. Das Paradebett stand drei Stusen hoch unter
einem Baldachin; der Sarg war innen mit Goldstoff
ausgeschlagen und Außen mit schwarzem Sammet und
goldenen Borten besetzt. Bei dem Haupt erblickte man
den mit Brillanten besetzten Herzogshut und um die Seiten des Sarges den brillantreichen Kommando-Stab
und Degen, den Orden des goldenen Bließes, den
ebenfalls mit Brillanten garnirten Orden des herzoglichen Hauses und den militärischen St. Karl's-Orden
auf schwarzsamminen Polstern mit filbernen Franzen."

Den 31. October trug man Herzog Karl in die Gruft zu Ludwigsburg.

"Diesen Morgen zwischen 1 und 2 Uhr wurde der Leichnam von unserm verewigten Herrn Herzog Karl in der Stille beigesett. Als der Leichenzug von Stuttgart aus zu Ludwigsburg angekommen, wurde der Sarg in dem schwarz behängten und besonders dazu ausgezierten Bestibüle des alten herzoglichen Schlosses aufgestellt, neben welchem sich die Leibwache von Trabanten und Garde du Corps rangirte, der von Stuttgart aber angekommene Leichenkondukt in den daran stoßenden schlossenden sich versammelte. Sämmtliche Schlossböse waren stark beleuchtet und der Weg, welchen die Leiche vom Schloß aus die in die katholische Schloßskapelle zu nehmen hatte, auf beiden Seiten durch in Trauer gekleidete Dienerschaft, die Kreuzsackeln hielt,

befett, hinter welcher ein Militärkommando en haye sich gestellt hatte.

Der Sarg wurde von herzoglichen Rittmeistern und Rapitans getragen, zu beiden Seiten gingen die Leib-wache und Sdelknaben mit Faceln, folchen begleiteten unter Vorgehung der Marschälle, mehrere der Ersten vom Hof, andere Ravalier und herzogliche Diener.

Als der Leichenkondukt in der Kirche ankam, nahm die Trauermusik den Anfang, der Sarg wurde darauf unter das aufgeführte Castrum doloris, welches mit Wachskerzen beleuchtet war, aufgestellt, wo sodann solscher während des Gottesdienstes durch eine angebrachte Maschine unvermerkt in die unter der Kapelle besindsliche Gruft eingesenkt wurde."—

Juffinus Rerner war als Rind Augenzeuge biefes Begräbniffes:

"Lebendig erinnere ich mich des nächtlichen Leichenzugs des Herzogs zur Gruft seiner Bäter im Corps de Logis des Schlosses. Wachsterzen und brennende Pechfränze waren von dem Thore an, durch das man von Stuttgart kommt, bis zur Schloßkirche aufgestellt. Durch diese ging der Zug mit der Leiche des Herzogs, von acht schwarz behängten Schimmeln gezogen, gefolgt von Wagen, Trabanten und Reitern, aber nicht langsam und seierlich, sondern unbegreislicher Weise rasch, dem Dunkel zu, in dem aller Erdenglanz auf immer erlischt.

Der zum himmel aufwirbelnde Rauch ber Bachs-

fadeln und Pechtränze bilbete, wie mir noch wohl im Gebächtniß steht, hoch über ben Alleen, dem Schlosse und den Haufern der Stadt, in dem erhellten Racht-himmel die sonderbarsten Gestalten, gleichsam einen gespenstischen Zug, mit dem mir der Geist des Herzogs über seiner Leiche zu schweben schien.

Später, als nach der Regierung des Herzogs Ludwig eine große Stille eintrat und die Räume des Schlosses sehr verlassen standen, gebrauchten wir Anaben gerade oft jenen Theil des Corps de Logis des Schlosses, wo die Gruft sich befindet, zu unsern Soldatenspielen und blidten da oft durch das am Erdgeschoß befindliche Gitter auf den mit Sammt beschlagenen Sartophag des Herzogs Karl und die andern fürstlichen Särge nieder." —

Bereits unmittelbar nach dem Hinscheiden Herzog Karl's, des unruhigen, thatfräftigen Regenten, bemächtigten sich der Aberglaube und die Sage seiner Gestalt — schon bei der Ueberführung seiner Leiche von Hohenheim nach Stuttgart lief eine Erzählung von Mund zu Munde:

"Biele in Ludwigsburg und Stuttgart wollten in ber Nacht, in welcher dieselbe von Hohenheim, das in der entgegengesetzten Richtung liegt, aus stattfand, von der Solitüde einen Zug von hunderten von Fackeln den Berg herab haben kommen sehen, der sich auf der geraden Allee nach Ludwigsburg zu bewegte."

Franziska scheint, wie die ganze Familie des Herzogs den Trauerfeierlichkeiten fern geblieben zu sein. Am 3. Ro-

vember hielt Herzog Ludwig mit seiner Gattin seinen festlichen Einzug in Stuttgart — jest wurden auch der Gräfin von Beichlingen ohne Einwendung Titel und Ehren einer regierenden Herzogin gegeben, was ohne Herzog Karl's Beispiel in Bezug auf Franziska wohl nicht der Fall gewesen wäre. —

Die kirchliche Tobtenfeier für Herzog Karl fand am 23. Februar zu Ludwigsburg in Gegenwart des Hofes statt — auch ihr hat Franziska nicht beigewohnt. Zum letzten Mal wird sie in den Zeitungen erwähnt, als sie in ihrem vorläusigen Wittwen-Aufenthalt den Besuch des Hofes empfing — am 7. November.

"Vorgestern erfreuten die regierende Frau Herzogin nebst der Prinzessin Henriette die verwittwete Frau Herzogin mit einem Besuch. Gestern Abend kam der Prinz Friedrich nebst ihro königliche Hoheit und der Prinzessin Tochter von Prinz Friedrich Wilhelm allhier an. Heute nach der Mittagstafel besuchten die fremben hohen Herzschaften die verwittwete Herzogin in dem alten herzoglichen Schloß."

Mit dieser Notiz verschwindet Franziska's Name von dem Schauplat der Oeffentlickeit, wie sie selber aus dem Leben des Hoses und der großen Welt schied. Bergessen war sie damit vom Bolk eben so wenig, als sie in der Stille ihre Neigungen und Gesinnungen änderte und eine Wohlthäterin der Armen blieb. —

Sie wohnte fo lange in bem alten Schloß, bis ber

Wittwensit in Rirchheim unter Ted zu ihrer Aufnahme eingerichtet war.

Nicht der neuregierende Herzog Ludwig Eugen, wie bisher allgemein angenommen wurde — sondern ihr verftorbener Gemahl selber hatte das kleine, fern vom Weltzgetümmel liegende Städtchen und das geräumige Schloß daselbst zu ihrem künftigen Aufenthalte bestimmt.

Das noch vorhandene Aftenstück lautet:

"Bon Sottes Snaben Wir Karl Herzog zu Würstemberg und Teck, Gefürsteter Graf zu Mömpelgardt, Graf und Herr zu Limpurg-Gaildorf und Sontheim=Schmiedelfeld auch Ober-Sontheim, Herr zu Heidenheim und Justingen 2c., Ritter des goldenen Bließes und des stöblichen Schwäbischen Kreises, General-Feld-Warschall urkunden und bekennen hiemit:

Da Wir es für Unsere Pflicht und dem Herkommen Unseres Herzoglichen so wie anderer hohen Häuser gemäs erkennen, auf Unsern in Gottes Händen stehensden Todes-Fall den Wittum Unserer vielgeliebtesten Frau Gemahlin Franziska regierender Herzogin zu Würtemsberg Liebden dergestalt sorgfältig zu bestimmen, daß darüber in künstigen Zeiten keine Irrungen entstehen: So haben Wir nach gepflogener vertraulicher Communication mit Unserer vielgeliebtesten Herren Brüder Liebben Liebden gegenwärtige Wittums-Versicherungs-Urstunde ausgestellt und durch dieselbe Folgendes festgesest:

I. Sind Unserer Frau Gemahlin Liebden, falls Sie in den Wittwen-Stand gesetzt werden sollte, jährlich

Zwanzig Tausend Gulden zu deren Bersicherung Wir Ihro Liebden Unsere sämmtliche Einkünste aus Stadt und Amt Kirchheim, als dem Wittums Amt hiemit verpfändet haben wollen, und zwar zur Hälfte in Geld von Unserer herzoglichen Rentkammer aus den paratesten Witteln, sodann ein Viertel in Früchten, und ein Viertel in Wein, nach dem gegenwärtigen Kammer-Anschlag von dem Amt, worin der Wittum Sitz gelegen ist und wenn dieses nicht zureichen sollte, von den benachbarten Kellereien zum Wittumshof unmittelbar, ohne Anstand, und ohne derselben Kosten zu machen, richtig zu liesern.

Bum Wittumshof ift ein wohleingerichtetes mit II. allen zu einer ftandesmäßigen Sofhaltung erforberlichen Meublen, Silbergeschirr und übrigen Sausrath bersehenes Schloß, wozu wir das Schloß zu Rirchheim bestimmt haben wollen, nebst einem Lustgarten einzu-Das Schloß hat Unserer Frau Gemahlin reumen. Liebben, sofern keine Saupt Reparationen nöthig fepnd. als welche von unferer Berzoglichen Rent-Rammer bestritten werden sollen, auf eigene Rosten im baulichen Stand und Wesen zu erhalten, und das Mobiliar fällt nach der zu berfertigenden Uebergabs-Inventur zur Zeit ihres Ablebens oder wenn Sie den Wittwenfluhl berruden follte, Unferem herzoglichen Saufe wieder gu= rud; das filberne Service, ben Studen und bem Bewichte nach, die übrigen Meubles so wie Sie alsbann beschaffen find.

III. Zum Aufzug und zur ersten Einrichtung im Wittums Schlose hat unsere Herzogliche Rent-Kammer bie baare Summe von Bier Tausend Gulden zu enterichten.

IV. Sind unserer Frau Gemahlin Liebden zu bero lebenslänglichen Gebrauch während des Wittwen Stands folgende Pferde und Wagen, welche Sie während dieser Zeit im Stand unterhalten wird, zu überslassen, nemlich:

Ein Leibzug von Acht Pferben.

Ein Poffzug von Sechs Pferden, behbe mit ben nothigen Gefchirren.

3men Cariol Pferbe mit Gefchirr.

Bier Reut=Pferde.

Ein Staatswagen.

Eine gutte Berline.

Eine Damen Berline.

Ein Reife Wagen.

Gin Rammer Bagen u.

Eine Leib Cariol.

V. Sodann soll Ihro Liebden in dem Amt, worinnen der Wittumsitz gelegen ift, zur Nuznießung ein= geräumt sehn:

Die barin befindlichen herrschaftlichen Fischwasser. Wenn Mastung ist, die Nothburft zu ihrem Hofbrauch, auch die zur Kelleren fälligen Hahnen, Hüner, Gänse und was Dergleichen ist zum Gebrauch ihrer Pos-Rüche.

VI. Richt weniger find jährlich in die Wittwen Küche Zwölf hirsche zwölf wilde Schweine, worunter fünf Bachen. Sechszehn Stück Rehe, Fünfzig hasen Bierzig Fasanen Sechzig Feldhühner u. Vierzig Schnepfen

unentgeltlich zu liefern, und wenn solches in der Folge ben einer oder der andern Gattung in der bestimmten Anzahl nicht in natura geschehen könnte, so hat das ober Forstamt den Werth dafür an Geld nach den curfirenden Preißen zu entrichten.

VII. Auf gleiche Weiße sollen auch jährlich zweh Hundert Meß Buchen Brennholz zu Ihro Liebben Gebrauch abgegeben und zum Wittumhof unentgeltlich behageführt werden.

VIII. So, wie Unsere Frau Gemahlin Liebden im Wittwenstande das Recht zustehet, Ihre Cavaliers, Dames, Bediente und Hofgesinde nach Belieben anzunehmen und zu bestellen; So ist derselben auch die nidergerichtliche Obrigkeit über ihren Hofstaat vollkommen zu überlassen, in solang die Fälle nicht zu einer gerichtlichen Erkenntniß oder zu einem Criminal-Berschren geeignet sind. In dessen Bersicherung haben Wir nicht nur gegenwärtige Urkunde eigenhändig unterzeichnet, sondern auch Unser Herzogliches Innsiegel anshängen lassen. So geschehen Hohenheim den 4. Sep-

tembris Anno Ein Tausend Sieben Hundert Neunzig und zweh.

(L.S.) Carl S. 3. Bürtemberg.

Ad mandatum Serenissimi Domini Ducis proprium Regierungs Rath, geheimer Cabinets Secretaire Christian Friedrich Otto J. U. Dr."

Der Entwurf dieser Verfügung war den Brüdern des Herzogs vorgelegt und von ihnen genehmigt worden; nach dem Tode Karl's unterzeichnete auch der präsumtive spätere Thronfolger, Prinz Friedrich Wilhelm, die von Oheim und Bater genehmigten Bedingungen:

"Bon Gottes Gnaden Wir Ludwig Eugen, Herzog zu Württemberg und Teck u. s. w. und

Wir Friedrich Eugen, Herzog zu Bürttemberg und Ted u. f. m.

Nachdem Unseres vielgeliebtesten Herrn Bruders, bes regierenden Herrn Herzogs von Württemberg Liebben Uns in einem verehrlichen Schreiben vom 11ten d. M. güttigst eröfnet, wie daß Höchstofelbe auf ihren in Gottes Händen stehenden Sterbfalle für den Wittum Ihrer geliebtesten Frauen Gemahlin Liebden nach aushabender Pslicht beh Zeiten noch zu sorgen gedächten, zu dem Ende auch einen Entwurf einer Wittumverschreibung beigelegt, und von Uns hierüber Unsere Neußerung abverlangt haben, so haben Wir diesen Uns güttigst mitgetheilten Entwurf mit einer der Wichtigkeit des Gegenstandes angemessener Ausserb, herzog karl.

bigberigen Borgangen Unferes bergoglichen Saufes volltommen eingerichtet erfunden, so genehmigen Wir gedachten Entwurf nach allen seinen Theilen bergeftalten, daß Unsers vielgeliebten Berrn Bruders des regieren= den Herrn Herkoas Liebden mit Bestimmung des in Anfrag liegenden Wittums nicht nur ohne weiteres darnach fürfahren, sodan um höchstdenenselben einen thätigen Beweiß Unserer aufrichtigen brüderlichen Liebe, Freundschaft und Ergebenheit zu zeigen, ertheilten Wir auch Unseren beiberseitig agnatischen Consens, daß die in dem Wittumsplan Nro. 1. ausgesexte jährlich zu zahlende Summe von fünfzehn taufend Bulden annoch mit fünf tausend Gulben bermehret werden fonnen, so daß nach erfolgendem hintritt Unseres vielge= liebtesten Berrn Bruders des regierenden Berrn Berzogs Liebden (ben jedoch der Allerhöchste noch auf viele Jahre gnädiglich verhütten wolle) beffen zurückgelaffenen burchlauchtigsten Frauen Wittmen Francisca, zur Zeit Herzogin von Württemberg Liebden, Zwanzig Tausend Gulden, und zwar zur Belfte an Beld, sodann ein Biertel an Früchten und ein Viertel an Wein auf bie in diesem articulo so festaeseste Beiße jährlich zu beziehen batte.

Uebrigens, da unserer respective vielgeliebteste Frauen Schwägerin königliche Hoheit nach dem laut des Inhalts Ihrer Chepakten hochdenenselben zustehenden Borrechte unter den beiden Schlössern Göppingen und Kirchheim das Schloß von Göppingen zu Ihrem

Wittwensitz zu wählen für gut befunden haben, so bleibt es Unserers Herrn Bruders des regierenden Herrn Herhogs Liebben gefälliger Disposition anheim gestellet, das Schloß von Kirchheim zum Wittumhof höchstero Frau Gemahlin Liebben zu bestimmen.

Bu bessen wahrer Urkund haben Wir gegenwärtigen Consens und Einwilligungs - Brief mit beigedruckten Unsern fürstlichen Siegeln und eigenhändigen Unterschrift bestättiget. So geschehen Weiltingen am 22ten July 1792.

(L. S.) Louis Eugen, Herhog von Württemberg.

(L. S.) Friedrich Eugen, Herhog zu Württemberg.

Da uns von Seiten der verwittibten Frau Herhogin Francisca von Württemberg Liebden, obstehend Wittums Versicherung zur Confirmation vorgelegt worden, so haben Wir keinen Anstand genohmen, solche hiedurch und kraft dieses zu ertheillen, und mittelst Unserer Nahmens-Unterschrift und Beidruckung Unseres herzoglichen Insiegels zu bekräftigen. So geschehen Stuttgardt, den 10. Jannuarii 1794.

(L. S.) Friedrich Wilhelm, Hertzog. zu Württemberg."

Daß Herzog Karl jene obigen Bestimmungen mit Wissen seiner geliebten Gemahlin getroffen, beweist ein Brief Franziska's, welchem nachstehender Auszug entnommen ist:

"Die gnädige Meinung und Sesinnung bon Euer Durchlaucht, mir einen Wittumb von Ihrer herzoglichen Familie versichern zu lassen, erkenne ich in seinem ganzen Maß. Erlauben Euer Durchlaucht aber, daß ich hier meine Bitte beisetze und vor diese Ihre wohlmeinende Meinung unterthänigst danke.

Ich hoffe nicht bas traurige, Schichfal zu erleben, später als Guer Durchlaucht in die Ewigkeit, wo nur seine Reichthümer wohl angewendet zu haben, ailt, einzugeben. Da Sie aber sagen, Sie wären nicht anders beruhiget, als auf jeden Fall mich mit irdischen Bortheilen versichert zu wissen, so folge ich Ihrem Bunfc und bitte und verlange nichts anders, als was Sie burchlauchtigster Herzog und Gemahl so großmüthig Dabei weis ich mich auch wohl zu bemir schenkten. icheiben, keine Anspruche an den Besit bon Sobenheim zu machen. . . . Ich verbitte mir Alles, Alles, was Sie, gnabigster Berr, Ihren berzoglichen Ungehörigen anders als Obiges zur Berbindlichkeit gegen mich machen Aus Freundschaft weihe ich Ihnen mein ganmollen. 3eg Leben und empfange jede freiwillige Wohlthat Ihrer Gnade gewiß mit gefühlvollem Bergen. Berbindlich foll Sie aber nichts Anders gegen mich machen, als blos mein Betragen, bas ich nicht unter ber Fürsten Burbe berunter zu seten suchen werde, und so burchlauchtiafter Herzog, so denkt Ihre unterthänigst treue, redliche

Franzel."

Cbenso fehr, wie sich in biesen Zeilen auf's Reue ein

rührender Beweis von Franziska's uneigennüßiger Liebe erbliden läßt, geht aus Herzog Karl's Bestimmungen für den Fall seines Todes das rechtschaffenste Bestreben, die gewissenhafteste Sorge für die Zukunft seiner geliebten Gemahlin hervor.

Es mußte bei allem Leib ber verwittweten Frau ein großer Troft sein, zu wissen, daß für ihre ferneren Tage geregelte Bestimmungen bestanden, die sie in jeder Bezieshung unabhängig stellten. — —

Wie in jedem Verhältniß die nach dem Tode eines thätigen Mannes von seinem Nachfolger getroffenen Aenderungen und Neuerungen für die Hinterbliebenen etwas Schmerzliches haben, so war es auch für Franziska mit
den Handlungen des Herzogs Ludwig Eugen. Sie, welche
die Gehülfin Karl's gewesen, um jeden seiner Pläne gewußt, für sede seiner Schöpfungen seine Wünsche und
stolzen Hoffnungen getheilt, mußte es wehmüthig berühren,
sobald schon seinen Ansichten zuwider handeln und das,
was er für gut und recht erkannt, verworfen zu sehen.

Nichts von Allem, was er in's Leben gerufen, hatte mehr Herzog Karl's ganzes Denken und Wollen beschäftigt, als die hohe Karlsschule — in ihr meinte er etwas geschaffen zu haben, das seinen Namen kommenden Geschlechtern bewahren und ein ehrendes Andenken erhalten sollte — wie er der Jugend seines Landes auf ferne Zeiten hin eine Stätte bereitet zu haben glaubte für Wissenschaft und Kunst.

Nie hätte er geahnt, daß die hohe Karlsschule ihn

nicht lange überleben sollte! — Schon gleich nach dem Regierungsantritt Herzog Ludwig's wurden die Ausgaben und Einnahmen der Karlsschule verglichen, und die letzteren ungünstig jenen gegenüber befunden, wurde erwogen, daß Viele im Lande sich gegen die Akademie erklärten, daß Tübingen seine Rechte für geschmälert ansah — und so kam's, daß am 4. Januar 1794 im Befehlbuch zu lesen ist:

"Durch ein unter dem heutigen Tage an den Intendanten erlassenes Geheimrathsdecret wurde notificirt, daß die Aufhebung der hohen Karlsschule auf nächste Ostern beschlossen sei."

Herzog Ludwig, der überhaupt selten an den Stuttgarter Hof gekommen war, hatte niemals die Karlsschule besucht.

Jenes Decret rief getheilte Empfindungen wach — bie Meisten bedauerten jedoch die Auflösung dieser Lieblingsschöpfung Karl's, vielleicht weniger aus Pietät, als ihres wahren Werthes wegen.

Auf die Herzogin Franziska mußte die Verfügung einen doppelt wehmüthigen Eindruck machen; wie oft hatte sie mit dem Herzog Karl unter der fröhlichen Ingend geweilt, seinen Reden und Ermahnungen an dieselbe gelauscht und mit ihm an die Zukunft der Anstalt geglaubt.

Hohenheim bezog jest Herzog Friedrich Eugen mit seiner Familie; nach der Vertreibung aus Montbeliard und dem freundlichen Etupes hatte er als Statthalter von Ansbach zu Bahreuth gelebt; ber regierende Herzog ermählte Ludwigsburg zu seinem Sommeraufenthalt.

Am 22. Februar wurde in der Adabemie die Trauersfeier für den Herzog Karl gehalten — es war die letzte Festlichkeit, welche dort stattfand und so auch gleich das Todtenfest für die Anstalt selbst.

Professor Barbili hielt dem Andenken des Stifters eine schwungvolle Rede, in welcher auch der Frau gedacht wurde, die oft mit Jenem die Säle durchschritten, zu welcher die Knaben begeistert aufblicken und durch deren freundliches Lächeln und gütigen Worte sie sich belohnt fühlten.

"Die unermübliche Sorgfalt seiner Gattin für jedes kleinste Bedürfniß seines höheren Alters, ihre Zärtlichkeit, die Alles theilte, ihre Sanftheit, die Alles milberte, ihr erheiternder, belebender Umgang, der jede Wolke zerstreute, Alles dieses bürgte uns für seine lange Erhaltung!" rief der Redner klagend aus — aber früher als man gedacht, ereilte ihn sein Ende und mit ihm die Anstalt, in deren Räumen man sich jest zur Klage um ihn versammelt hatte.

Noch einmal führte Professor Bardili aus, was Herzog Karl nicht allein der Alademie, was er in Bezug auf Pflege der Kunst und Wissenschaft dem ganzen Schwabenslande gewesen, in dem er sich an die Manen des Geschiesbenen wandte:

"Den Pfad der Mediceer haft Du unter uns betreten, neben ihnen wird Dich auch die Geschichte nen= nen. Wie sie, so berbreitetest auch Du neues Leben über Alles, was Kunft und Wissenschaft heißt. —

Daß Deutschlands literarischer Ruhm die Grenzen bes Reichs, ja Europa's Grenzen überflog, dazu hast auch Du beigetragen. Einer seiner größten Schriftsteller (Schiller), der Liebling der Nation, unter dessen Handben ihre Geschichte, wie Griechenlands und Roms Geschichte, anmuthsvolles Gemälde wurde, wäre ohne diese Afademie, ohne diese Deine Anstalt, zur Entwicklung seiner höhern Talente gar nicht bestimmt worden. Bei ihm und bei so vielen vorzüglichen Köpfen, die jest zur Ehre des deutschen Namens mitwirken, ging der Anreiz großer schlummernder Kräfte von diesem Institute aus."

Die Zöglinge überreichten beim Scheiden ihren Borgesetten und Lehrern ein langes Gedicht, in welchem es hieß:

"Schon ist er da der große Augenblick, Der uns schmerzvolle Trennungen gebeut, Der bang den Zögling von dem Lehrer scheidet, Und Bande löst, die einst ein Karl geknüpft, Der weise Karl, vor dessen Urne gern Der Edle steht und nassen Blicks verweilt; Ein Augenblick, des stillen Ernstes voll, Mit dem ein lichter Musensitz verlöscht, Den selbst Augustus Joseph angestaunt, Der, wie die Sonne Licht um sich verbreitet, Und der aus Menschen bessre Menschen schuf. Aus seinen Quellen strömte Weisheit nieder, Die auf des Jünglings Stirne sich ergoß, Und sieh, allmählich bildete sein Geist, Beredelten sich seiner Seele Kräfte, Und gut und brauchbar für sein Baterland, Stand nun der Mann in edlem Stolze da; Und blidte dann mit inniger Empfindung Zurüd in jenen Tempel, wo sein Fürst Wit väterlicher Sorge ihn gepflegt, Mit allen Musen ihn bertraut gemacht, Und ihm, nachdem er sorgsam ihn gedrüft, Mit eigner Hand die schöne Bahn gezeigt, Die er nach seinen Kräften wandeln sollte."

Den hülfsbedürftigen Schülern, welche Herzog Karl unentgeltlich in die Anstalt aufgenommen, wurden Unterflügungen zur Fortsetzung ihrer Studien zugesagt, idie Professoren bekamen andere Anstellungen — und Alles zerstreute sich, was disher so eng zu einem Ganzen versbunden und von dem Stifter selber regiert und beaufssichtigt gewesen.

Wie der Wittwe Karl's die Aufhebung der Addemie den größten Kummer bereitete, so mußten zahllose andere kleine Zwischenfälle sie stets daran erinnern, daß sie nun in den Augen der Hofleute, besonders derer, welche ihr nie ihre Stellung und Erhöhung verziehen, wenn sie auch nicht wagen durften, ihre Gesinnungen zu des Herzogs Lebzeiten zu zeigen, als eine gefallene Größe galt, der

man hinfort weber Aufmerksamkeit noch Rudficht schulbig fei.

Franziska war schon ergraut, als des Herzogs Krantheit heftiger wurde und sie täglich und stündlich um ihn
sorgte und für ihn und ihre eigene Zukunft zitterte, nach
seinem Tode hatte sich ihr Haar schneweiß gesärbt, noch
immer aber blieb ihrer Gestalt das Sbenmaß und waren
ihre Bewegungen anmuthig; die Trauerkleidung schrieb
das Hosceremoniel streng vor, als mit "auf den Leib gemachtem wollenen Rleid, Kopfzeug von schwarzem Krepp
mit einer breitgesäumten Kopfbinde, Schnippe genannt,
und zwei Florkappen (Schleiern), eine bei öffentlichen Angelegenheiten vor das Gesicht zu hängen, die andere aber
nachschleppen zu lassen, mit schwarzem Fächer, gleichen
Handschuhen und Schuhen."

Während Franziska noch zu Stuttgart in tiefster Zurückgezogenheit wohnte, erhielt sie einen Brief der Hobeit, eine Antwort auf einen solchen von ihr. Derfelbe, nicht völlig klar in seiner Ausdrucksweise, bezieht sich auf die Franziska von der herzoglichen Familie gemachten Borschläge hinsichtlich ihrer Uebersiedelung nach Kirchheim.

"Meine liebe Bergogin!

Mit Bedacht ließ ich meine Antwort so lange ansstehen, bis ich benachrichtigt wurde, daß die Vorschläge bes regierenden Herzogs Ihnen die Ueberzeugung desejenigen gegeben, was ich Ihnen schon vor 3 Wochen verssicherte, Ihnen Ihre Tage so anständig und angenehm zu machen, wie es Ihrem Stande gemäß sei. Haben

Sie wirklich, liebe Herzogin, das Zutrauen in meine Freundschaft und in den Rath eines aufrichtigen Herzens, so hosse, das Sie diese Gelegenheit ergreisen werden, um der ganzen herzoglichen Familie den Beweis Ihrer Gestinnung und Attachement zu geben und das Glück beizutreten, ein Mitgenosse der Eintracht und Liebe zu geben, der uns Giner gegen Andere vereinigt. In dieser Hossinung, liebe Herzogin, erneuere ich Ihnen die Freundschaft und Liebe mit denen ich mich zu nennen, dero ergebenste Schwägerin und Freundin

Dorothea."

Unter den vielen Beileidsbezeugungen, welche ihr aus Näh und Ferne zugesandt wurden, befand sich auch ein Gedicht der poetischen Tochter der verstorbenen Karschin:

"Gott, bessen weise Absicht nicht Wie Dir, o Fürstin! ist geschehen
Stets jede Tugend krönt mit Shr und Wohlergehen,
Gott trübt mit Thränen Dein Sesicht —
Dein Diadem verbirgt der Wittwenschleier
Dein Busen seufzt um Deinen ersten Freund —
Dein Herzog war Dir über alles theuer,
Denn Du hast es mit Ihm gemeint
Wie mit dem Volk, das Er mit Dir regierte,
Die Schönheit Deiner Liebe führte
Ihn längst dem Himmel zu, der jest ihn Dir entzog.
Und als er dieser Welt entslog
Un nichts vom Irdischen sich fühlte noch gebunden
Mis noch an Dich, Du Wunsch in seinen letzen Stunden!

In Deiner Sand empfing Dein Herzog einft die Hand Der Freundschaft, die bom himmel ftammt, Der Freundschaft, die den Weg zu Berrichern felten fand. Da wurde seine Bruft für weise Luft entflammt. Da ichwand ber Bunich ber Welt, wenn er bei Dir allein. Dich lächeln sah, Dich reben hörte -Bei jeder Tugend, die sein Herz an Dir berehrte Empfand er ber Nachahmung füße Bein, Und ftrebte. Deine innre Schönheit zu erreichen. Leicht ward Ihm ba ber Tugend Dornenbfad; Und selig bries er ben, ber Mürstin! Deines Gleichen Auf einem Thron, wie in der Butte bat -Berwaiset find nun Stuttgarts Beisheitshallen, Die Bergog Rarl (Dir und den Musen zugefallen) Bu Rünftlertempeln bat erbaut. Doch Linderung fließt in des Landes Trauern So lang es noch in feinen festen Mauern Dich Abgott Deines Bolles! hat und schaut. Berlin, 8. Nov. 1793. R. L. von Rlenke, geb. Raridin."

Ob es Franziska leicht geworden, von all dem zu scheiden, was sie seit Jahren umgeben, Größe und Pracht, mit denen Karl sie geschmückt, hinter sich zu lassen und der Stille und Einsamkeit entgegen zu ziehen? Bon dem äußern Glanz und von den Prunkgemächern der Schlösser trennte sie sich ohne Bedauern — nicht so von Hohen-heim, der Lieblingsschöpfung ihres fürstlichen Freundes, und von der Ihre Scharnhausen, die ihr sein Entstehen dankte.

In ihren Briefen an ben Herzog Lubwig Eugen nennt fie sich "die Wittwe eines Fürsten, die sich nie in Staatsgeschäfte melirt hat" — ihm hat sie ihr sterbender Gatte empfohlen:

"Mein theuerster Herzog sagte noch in seinem Tobestampf: "Halte Dich an Gott und meinen Bruber!"
— Dieser lette Befehl an mich kommt ganz mit meinem Herzen überein, benn es hält sich schon lange an
Gott und weiß die Welt zu verachten und verehrt
einen durchlauchtigen Schwager, auf den Berlassene mit
Recht ihr Bertrauen sehen. Ich wende mich am liebsten
an den Bruder meines verewigten, mir ewig theueren
Gemahls selbsten, dem ich — ohne Bergleich — wie
die Maria dem Jünger Johannes auf dem Todtenbett
des erblaßten liebsten Herzogs übergeben worden bin;
ich weiß es, ich sinde in Ihrem Herzen Gerechtigkeit.

Ich empfehle mich Ihnen baher in allen meinen Angelegenheiten zu Gnaden, und berufe mich auf die Bersicherung, die Sie mir noch an dem Sterbebette meines in Gott ruhenden, ewig zu verehrenden Gemahls gemacht haben. Zähle also sicher auf Ihre Freundschaft und ditte Eure herzogliche Durchlaucht überzeugt zu sein, daß ich jeden Beweiß davon mit dem gerühretesten Herzen der Dankbarkeit alle Zeit erkennen werde, und — wer weiß, wann Gestorbene noch Gemeinschaft mit uns haben, ob nicht vor jedes Gute, das mir geschieht, mein ewig geliebter, verewigter Herzog Segen und Wohl-

ergehen vor die erflehet, die sich seiner Wittwe anneh= men und in ihr seine Asche noch ehren." —

Im Frühjahre 1794 reifte sie auf das, ihr durch Erbschaft zugefallene Familiengut der Bernerdins, Sind-lingen, der Monat August fand sie in Karlsbad, wo sie die Kur gebrauchte.

Im Winter des Jahres 1795 hat sie das Schloß zu Kirchheim bezogen, wie sie dem Herzog eigenhändig meldet:

## "Durchlauchtigster Herzog!

Besonders vielgeliebtefter herr Schwager!

Ich ermangele nicht Guer herzoglichen Durchlaucht meinen Aufzug auf meinen Wittwenschloß hier mit zu notificiren und zugleich hochdenenselben vor der Einrictung dieses Schlosses meinen schuldigen Dank abzustatten.

Ich erkenne die Freundschaft Ewer Durchlaucht bei dieser Einrichtung vollkommen und verspreche mir von der Fortdauer derselben, daß es in Zukunft hoch denenselben gefällig sein wird, das noch Fehlende, besonders bei ruhigen Zeiten versertigen und repariren zu lassen, ich werde diese Gnade mit der Berbindlichkeit erkennen, die ich Ewer Durchlaucht so gerne schuldig din, und mit welcher ich stets mit der vollkommensten Dochachtung sein werde

Rirchheim, den 23. Januar 1795. Eure herzogliche Durchlaucht ganz gehorsamste Dienerin Franziska H. v. Württemberg. Es war ein freundlicher, friedlicher Ort, dies Kirchheim unter Teck, wo sie nun ihre Wohnung aufschlug. Das Städtchen breitet sich anmuthig in einem Thale aus, nicht weit von der schwäbischen Alp entfernt, auf welche sich eine wundervolle Aussicht bietet. Doch ragt der Berg empor, auf dem die Ruinen der Veste Teck stehen. Des stolzen Bergnestes wird schon im zwölsten Jahrhundert als eine Art von uneinnehmbarer Stadt gedacht, in den Bauernkriegen siel sie, wie zahllose andere Burgen, der Zerstörung anheim.

Das Kirchheimer Schloß hatte schon oft als Wittwensfit für württembergische Herzoginnen gedient, ehe es Franziska bezog — vor ihr bewohnte es Johanna Elisabeth, die Wittwe Eberhard Ludwig's.

Es liegt mitten in der Stadt und ist von einem Graben umgeben, den hohe Bäume und Sträucher fast ganz verdeden, und bildet ein längliches Viereck. Die Reihe der Semächer, welche aneinanderstoßen, ist beträcht= lich, die Aussicht hübsch — heute erinnert an die Zeit, wo Franziska dort gewohnt, wenig mehr als ein Rococo= spiegel und ein Tisch, dessen Vergoldung längst geschwunzden — aber man nimmt den Eindruck mit hinweg, daß es sich behaglich hier leben lassen mußte. Auch ihr Sterbezimmer wird bezeichnet. Aus dem letzten Gemach in dem Hauptslägel tritt man auf die Terrasse, eine über Kasematten ruhende Anlage. Eine schattige Allee sührt nach Lauben und Blumenbeeten, die vielleicht Franziska's Geschmack hier schus — ein Plätchen am Ende der Terrasse

läßt den Blid auf die Bergkette frei, besonders schon zeigt sich die Ted von dort aus.

1556 soll das Kirchheimer Schloß vollendet sein — sein Treppenhaus ist für damalige Verhältnisse sehr groß und schön. — In der Kapelle, die hell und geräumig ist, wurde zu Franziska's Zeit Gottesdienst gehalten.

Der eigentliche Schloßgarten ward durch das Flüßchen "Lauter" von dem Gebäude getrennt; auch dort mochte Franziska's Kunst= und Natursinn verschönernd wirken, und sie wahrscheinlich dabei Hohenheims und der gemeinsamen Thätigkeit mit ihrem unvergeßlichen Gatten gebacht haben.

Mit Genauigkeit ist jedoch nichts auf sie zurückzuführen, als die milden Stiftungen, welche sie Rirchheim, ihrer letten Heimath, hinterließ, keinem Bilde, keiner Erinnerung an ihre Zeit begegnet man, so viel man auch suchen und fragen mag.

Das erste Jahr ihres Wittwenstandes brachte sie in tiefster Zurückgezogenheit zu, ohne jedoch den Ansprücken zu entsagen, welche sie als Gemahlin Herzog Karl's, ihrer Stellung und seinem Andenken schuldig war. Sie bildete sich einen kleinen Hosstaat, meistens aus Berwandten bestehend, und hielt jetzt fast strenger auf die Etiquette, als zur Zeit ihres Hosstens, obwohl sie selber sich alle Sinsacheit bewahrte. Der Kammerherr von Böhnen, Gemahl ihrer Richte Sophie Schertel, und der Kammerherr von Bittenfeld, mit ihrer Richte Louise von Pflug vermählt, beide schon in des Herzogs Diensten gewesen, folgten ihr

nach Rirchheim. Den Winter berlebte fie bort, den Som= mer ftets zu Sindlingen.

Aus diesem ländlichen, verschollenen Aufenthalt gratulirte sie der Herzogin Sophie zu ihrem Namenstage:

"Einsam, still, ferne vom Glanz der Welt weihet Euer Durchlaucht mein Herz an dem frohen Sophien= Tage Wünsche, so rein, so lauter als die Natur, die ich hier auf meinem Maierhose in ihrer Fülle genieße und denke um so gefühlvoller vor die theuerste Herzogin, da nicht äußerliches Gepräng die Hauptzüge der Berehrung gegen Sie bezeichnen, sondern ungeschminkte Nedlichkeit meine Gesinnung vor Sie charakterisiren — und ich darf mir bewußt sein, geliebteste Herzogin, daß so simpel ich Ihnen meine Wünsche vor Ihre Zufriedenheit, vor Ihre wahre Beglückung darbringe, daß sie dennoch gewiß Alle diejenigen an Wärme übertressen, die Ihnen mit geräuschvoller Stimme überempfindungen zurusen."

Jest, wo sie wieder von dem Throne herabgestiegen, auf welchen sie Karl's Liebe und Großmuth gestellt, schwanden all jene Schmeichler, die sie früher umdrängt, sielen alle Rücksichten, welche man nur des Herzogs wegen für sie gezeigt — und nur die Wenigen blieben ihr, die sie um ihrer selbst willen geliebt und verehrt hatten. Nach wie vor war sie mit der Herzogin von Mecklenburg in eifriger Correspondenz, ihr erzählt sie jedes kleine Ereigniß, wie ihr auch Jene von sich und ihrer Umgebung getreulich Alles berichtet.

Wie zu Karl's Lebzeiten nahm Franziska auch ferner ein reges Interesse an allen Vorgängen, las viel und suchte mit der Zeit fortzuschreiten, wenn ihr auch Manches unverständlich bleiben mußte, sobald sie mit den Ansichten ihres verstorbenen Gemahls die Welt und deren Treiben betrachtete und beurtheilte. Wit dem Regentenhause blieb sie in freundlichen und höslichen Beziehungen — sie versäumte niemals an irgend einem Geburtage ihre Glüdwinsche zu senden, bei jedem frohen oder traurigen Erzeigniß ihre Theilnahme zu beweisen.

Ihren Kummer und ihre Trauer um den verlorenen Freund suchte sie in eifrigen Religionsübungen zwar nicht zu vergessen, aber zu lindern, die Schwärmerei, der sie Zeitlebens ergeben gewesen, nahm in ihrem Wittwenstand sast moch zu — und manche Täuschung, die ihr wurde, weil sie alle fromm scheinenden Menschen auch für gute hielt, heilte sie nicht davon.

Alls die Zeit die Herbheit ihres Schmerzes etwas gemindert, suchte sie ihr Leben für sich und ihre Umgebung freundlicher zu gestalten; sie hatte in ihrem Hosstaat stets siebzig bis achtzig Personen, sah sehr viele Fremde bei sich und war jest noch ebenso die liebenswürdige Wirthin, welche sie den prächtigen Festen an des Herzogs Seite gewesen.

Die botanischen Studien trieb sie dis an ihr Lebensende mit Eifer weiter; auch für die Aftronomie hatte sie Interesse, las Bode's Werke und ließ ein Telescop aufrichten; bald aber gab sie die Beschäftigung mit diesem Zweig der Wissenschaft wieder auf und zwar religiöser Skrupeln wegen. Sie meinte, die Betrachtung der weit größern Himmelskörper als die Erde könnten ihr Zweisel erregen und Fragen auswersen, die im Stande wären, ihren Glauben zu erschüttern und zu schwächen. Sie ließ viel bei Hose nussiciren, spielte gern Karten und liebte es, über ihr stetes Unglück dabei zu scherzen.

Die Einwohner Kirchheims verehrten sie auf das Wärmste und waren stolz über ihren "Hofhalt" daselbst, der manche Fremde in das kleine Städtchen führte. Wie zu Hohen= heim war ste auch dort eine Wohlthäterin der Armen; gern umgab sie sich mit den Kindern des Orts, denen sie oft kleine Festlichkeiten auf dem Schlosse veranstaltete.

Vor wenigen Jahren starben die Letzten, welche von den Einwohnern in ihrem Dienste gewesen — aber noch heute wird genug von dem freundlichen Leben, das zu ihrer Zeit in dem Schosse herrschte, erzählt.

Sie sah in ihrer Zurückgezogenheit fast Alle sterben, mit benen sie früher am Stuttgarter Hofe verkehrt; schon am 20. Mai 1795 ereilte den Herzog Ludwig bei einem Spazierritt in Ludwigsburg ein Schlaganfall, der ihn sofort tödtete — Sophie von Beichlingen hatte nur kurz die Ehre genossen, auf einem Thron zu sien. Jest nahmen denselben Herzog Friedrich Eugen und die Hoheit ein. — Lestere mochte für sich selber wohl kaum noch auf diese Würde gehofst haben.

Sie brachte das glückliche Familienleben, wie sie es immer mit ihrem Gemahl geführt, auch auf den Thron — 24\*

seit den Tagen, wo Franziska von Hohenheim die Freundin Herzog Karl's geworden, waren die Schwaben gewöhnt, Zufriedenheit im Herrscherhause zu sehen — auch Ludwig Eugen war ein guter Gatte und Vater gewesen. Das Bild der "Hoheit," welches sich in der Gallerie zu Ludwigsburg befindet, muß um jene Zeit ihrer Thronbesteigung gemalt sein; man erblickt auf demselben eine sehr starte Dame in würdevoller Haltung, ihre Züge weisen nur wenig von der einstigen Schönheit auf, deren Spuren die Berichte des Jahres 1782 aus Wien noch begeistert erwähnen.

Die Regierung Friedrich Eugens fiel in eine unheils volle Zeit — die Oesterreicher waren geschlagen, Würtstemberg lag offen dem Feinde preisgegeben — und sogar der Herzog sah sich zur Flucht genöthigt. Auch Franziska trieben die Wirren aus ihrem stillen Wittwenschloß — zu einer Reise.

"Fluchtreise" hat sie der Kammerherr von Böhnen genannt, der auf derselben "ein Journal" führte, das im Juli 1796 in Um beginnt:

"Da die Nothwendigkeit es erforderte, daß ihre Durchlaucht die verwittwete Frau Herzogin sich aus den herzoglichen Landen begeben, um den Kriegsunannehm-lichkeiten zu entgehen, so entschlossen sich herzogliche Durchlaucht heute Morgen von Kirchheim abzureisen."

Die Fahrt ging direkt nach Wien, wo sich Franziska nicht allein sicher fühlte, sondern auch einen anregenden Aufenthalt hatte. Böhnen berichtet genau über die Erlebnisse eines jeden Tages; Franziska hatte Audienzen bei Kaiser und Kaiserin, verkehrte viel mit den Erzherzoginnen, besonders mit Christine, Josephs Lieblingsschwester, empfing den Besuch von Marie Antonietten's unglücklicher Tochter, der Madame Rohale, und brachte ihre übrige Zeit mit dem Ansehen der Kunstgegenstände hin. Der Aufenthalt in Wien ensete am 5. Februar des folgenden Jahres, an welchem sie sich nach Karlsbad begab, das sie von nun an fast jährlich gebrauchte, auf den Keisen nach dort zuweilen auch Eger, Tepliz und Weimar berührend.

Bon Karlsbad aus ging sie nach Herrenhut; die Einsfachheit des Gottesdienstes der Brüdergemeinde hatte etwas ungemein Anziehendes für sie und sie suchte fortan, wo sich ihr Gelegenheit bot, Mitglieder derselben besonders zu schützen.

Während Herzog Friedrich Eugen und seine Gemahlin wenig freudenvolle Tage in ihrer neuen Stellung erlebten, wurde ihre Tochter Maria Feodorowna an Paul's Seite zur Kaiserin des russischen Reichs gekrönt, nachdem der Hand der großen Katharina das Scepter entfallen war, welches sie so sicher als Herrscherin geschwungen.

Noch nicht lange war Franziska nach Württemberg zurückgekommen, so kehrte schon wieder der Tod in das Residenzschloß ein. Herzog Friedrich Eugen, der eine so unruhige und sorgenvolle Zeit seiner harrend gesunden, wurde von einem ebenso plöglichen Ende wie das Ludwig Eugens in der Nacht des 23. December ereilt. Fries

brich, sein Sohn, der tief erschüttert an Herzog Karl's Sterbebette gestanden, folgte ihm auf dem Throne. Er ergriff, jung und frisch, die Zügel der Regierung mit fester Hand.

Die Herzogin Dorothea überlebte ben Gemahl nur um wenige Monate, sie ftarb am 9. März 1798.

Mit sich steigernder Aufmerksamkeit folgte Karl's Wittwe den Ereignissen die Revolution und Krieg gebracht; sie hing mit wirklicher Liebe an dem württembergischen Hause und bewahrte für alle Mitglieder desselben die wärmste Theilnahme.

Als Kaiser Paul im Jahre 1799 zum Großmeister des Maltheser-Ordens ernannt war, schickte Franziska ein Slückwunschschreiben für ihn an seine Gemahlin Maria Feodorowna, der als Großfürstin von Herzog Karl die letzten prachtvollen Feste gegeben worden waren, die seine Regierung für Stuttgart gebracht hatte. Sie erinnerte die Kaiserin an ihre frühere Begegnung und bat sie, wie es im Wortlaut heißt:

"zu glauben, daß mein respectvolles Attachement an Allerhöchstdieselben noch ganz die Reinheit hat, wie dazumal, als ich das erstemal das Glück gehabt habe, Guer Kaiserlichen Majestät vorgestellt zu werden — dazumal durfte ich Sie lieben — und — nun bewundere ich Sie mit der nämlichen Empfindung respectvoll!" — —

Die junge Kaiserin antwortete ihr sehr freundlich:

"Guer Durchlaucht, meine geehrtefte Frau Tante

werden aus dem Schreiben des Kaisers ersehen, daß ich den mir gegebenen Auftrag ausgeführet und wie wohl er aufgenommen worden ist. Ich erfreue mich dieser Gelegenheit die Bersicherungen der Gesinnungen wiederholen zu können, mit welchen ich immer sein werde

Euer Durchlaucht ihre wohlaffectionirte Nichte Maria.

Ihr Andenken ist mir sehr angenehm gewesen. St. Petersburg, den 28. April 1799."

Nicht minder aber mußte an dem kleinen Hof zu Kirchheim der Brief des Raifers Paul Freude und Aufsiehen erregen:

"Madame ma cousine et belle soeur.

J'ai été très sensible à l'attention et à la grâce que vous avez mis dans votre lettre en me demandent mon suffrage en titre de Grand-Maître de l'ordre souverain de Saint Jean de Jerusalème.

Je suis bien faché d'être dans le cas de confirmer seulement la grande croix de l'ordre sans pouvoir vous la donner moi-même; Vous occuperez une place distinguée parmis les chevaliers de cet ordre illustré et je prie votre Altesse serenissime de croire aux sentiments d'estime et d'amitié avec lesquels je suis madame ma cousine et belle-soeur.

de votre altesse serenissime le bon cousin et beau frère

d. 26. avril 1799

Paul.

St. Petersburg.

à son Altesse serenissime la duchesse Françoise de Württemberg."

Um 25. April 1800 kamen die französischen Heere bon Neuem über den Rhein und schlugen die Oestreicher bis Ulm zurück.

Damals fiel auch das bisher für uneinnehmbar gehaltene Hohentwiel in ihre Hände und wurde völlig von ihnen zerstört.

Die Herzogin Franziska sah sich genöthigt, eine neue "Fluchtreise" anzutreten, die sie in das oft von ihr bessuchte böhmische Bad führte.

Der regierende Herzog felbst ertheilte ihr den Rath, Kirchheim zu verlassen:

"An der verwittweten Frau Herzogin Karl Liebben. Durchlauchtigste Fürstin!

Ich erhalte soeben Euere Liebd. Schreiben, welches dieselbe unterm 11. dieses an mich gerichtet haben. Bei ben eingetretenen widrigen Umständen, welche mich selbst nöthigten, mein Land zu verlassen, und mich hierher zu verfügen, halte ich die Entsernung Eurer Liebden allerbings in jedem Betracht angemessen und wünsche auf-

richtig, daß Denenselben an dero verändertem Aufent= haltsort alles Bergnügen zu Theil werden möge.

Für die Sicherheit Eurer Liebben zurückgelassennen Eigenthums dürfen dieselben versichert sein, daß nach Möglickeit wird gesorgt werden. Auf alle Fälle aber und um dero Berlangen nach eintretenden Umständen näher entsprechen zu können, zweisle ich nicht, daß es Eurer Liebben gefällig sein werde mir nach dero Anstunft an dem Ort, welchen dieselben zu Ihrem einstweiligen Aufenthalt werden gewählt haben, Nachricht hieher zu geben. Ich beharre übrigens mit vollständiger Werthschäpung und aufrichtiger Ergebenheit

Euer Liebden

Erlangen, den 4. Juli 1800. freundwilliger Friedrich." \*

Als durch den Reichsbeputationshauptschluß 1803 Württemberg die Kurwürde zugesprochen wurde und Friebrich, der neue Kurfürst deswegen am 6. Mai ein Fest gab, lud er auch Franziska an seinen Hof, ebenso war sie bei einigen Familienfeierlichkeiten zugegen. Welch reges Interesse sie an der Politik nahm, beweist ein Brief aus dem Anfang des Jahres 1806 an die Herzogin von Meckelenburg. Derselbe ist kurz nach Napoleons Ankunst in Ludwigsburg, wo er das bekannte: "Wer nicht sür mich ist, ist wider mich!" sprach, geschrieben.

Wie feltsam wird es die Wittwe Karl's berührt haben, in so kurzer Zeit nach dem Hinscheiden ihres Gemahls

<sup>\*) 3</sup>m Privatbefit.

das lleine Württemberg zu einem größern Reiche anwachsen, zum Kurfürstenthum und endlich zum Königreich erheben zu sehen.

Wie hätte sie zu ahnen vermocht, daß solche Früchte aus der von ihrem fürstlichen Gatten so sehr verdammten französischen Revolution hervorgehen konnten. Napoleon war eine Erscheinung, die sie mit Staunen erfüllte:

"Ich habe den bewunderungswürdigen Mann, der Könige vom Thron stößt, Reiche vertheilt und Könige macht, nicht gesehen," ruft sie klagend der Freundin im fernen Norden entgegen, nachdem der Kaiser der Franzosen am 2. October in Ludwigsburg gewesen war — man hatte in der Unruhe der Feste und Verhandlungen ihrer nicht gedacht.

"Er war an unserm Hof, ben er indessen zum königlichen erhoben, allein unser König hat mich nicht eingeladen und ohne diesen Wink erscheine ich nicht, weil ich mich nicht gerne ausdränge und also muß ich mich auch nur mit den Folgen begnügen, die seine Durchzüge nach sich ziehen. Diese Folgen sind sehr auffallend und vor unser Land von gedoppelter Wirkung, denn Größe und Armuth ist uns dadurch zu Theil geworden, die Größe des Königs und die Kosten des Krieges, die einen großen Geldmangel hervorgebracht haben, wenigstens spüre ich Letzteres sehr, weil meine Quartal-Einnahme noch nie zurückgeblieben, wie wirklich.

Doch ich spreche wieder zu aufrichtig, ich schränke mich also nur in meinen Empfindungen ein, bon biefen darf ich, verehrungswürdige Herzogin, frei gegen Sie sprechen, denn ich respective Sie immer gleich und immer steigen Wünsche in mir auf, Ihnen die Gefühle der Berehrung darthun zu können. Jemehr sich Alles um mich her verändert, jemehr weiß ich die Zuverläfsigkeit zu schähen, die mir Eure Durchlaucht in Ihrer edlen Denkungsart entgegen bringen."

Auch die treue Freundin am Schweriner Hof starb vor Franziska und mehr und mehr mußte sie dadurch des eigenen Todes denken und sich auf denselben vorbereiten. Zudem sing ihre bis dahin feste Gesundheit an wankend zu werden; lange sträubte sie sich, ärztliche Hülfe anzunehmen, sie glaubte, daß man sich den Leiden, die als Schickung von oben über den Menschen kämen, nicht durch künstliche Mittel entgegensehen solle.

Je kränker sie sich fühlte, die Aerzte hatten bereits ihr Leiden als unheilbar erkannt, um so unruhiger wurde sie, es ersaßte sie eine wahre Sehnsucht, zu reisen. So begab sie sich denn im Sommer 1810 nochmals zur Kur nach Karlsbad, in Leidzig dem Tode nahe, machte sie gefaßt ihr Testament und sandte es an König Friedrich. All ihr Wünschen ging dahin, Herrenhut nochmals zu sehen; man nahm sie dort mit großer Feierlichkeit auf und gestattete ihr, dem Concil in Berthelsdorf, auf dem der 99. Bischof, Rießler, zugegen war, beizuwohnen. Ihre Umgebung glaubte zu bemerken, daß sie, ihr Ende nahe sühlend, dasselbe in Herrenhut herbeiwünschte. Sie communicirte dort und war bei allen gottesdienstlichen Uedwinsch

gen ungeachtet ihrer Schwäche zugegen. Die Friedhöfe ber Brüdergemeinden mit ihren schlichten Grabsteinen und ihrer ganzen Schmucklosigkeit gesielen ihr und sie sprach wiederholt den Wunsch aus, in ähnlicher Weise bestattet zu werden.

Aber die Todesstunde, auf welche fie fich mit heiterer Seelenruhe zu herrenhut vorbereitete, sollte fie erst in der heimath ereilen.

Sie trat ihre Rückreise über Dresden an und erschien am dortigen Königshose zum letzten Male in der großen Welt. In Nürnberg consultirte sie den berühmten Doktor Friedrich Wilhelm von Hoben — einen einstigen Karlsschüler, Schiller's Jugendfreund. Derselbe erzählt in seiner Autobiographie:

"Die Herzogin Franziska, Gemahlin des im Jahr 1793 verstorbenen Herzogs Karl, kam nach Nürnberg, hauptsächlich in der Absicht, wie sie mir sagte, mich wegen ihres Gesundheitszustandes um Rath zu fragen.

Sie war schon seit längerer Zeit kränklich gewesen, als sie auf einer zu ihrer Erholung gemachten "Reise in Nürnberg ankam. Sie litt an einem unheilbaren organischen Uebel, gegen welches ich ihr blos Palliativ=mittel verordnen konnte. Auf den Gebrauch dieser Mittel glaubte sie sich besser zu befinden und beschloß dasher, dis zu ihrer völligen Genesung in Nürnberg zu verweilen. Sie logirte in einem Gasthof und ich war alle Mittage bei ihr zu Tische.

Sie war gewöhnlich heiter, und der Gegenstand

unserer Unterhaltung war meistens die ehemalige Afademie in Stuttgart, deren Stifter ihr Gemahl und beren Zögling ich war. Gleich mir erinnerte sich auch die Herzogin einer Menge interessanter Borfälle, in derselben und diese Erinnerungen machten uns Beiden große Freude.

Indessen gesiel dem König Friedrich ihr langer Aufenthalt in Nürnberg nicht. Er wollte, daß sie nach Hause zurückehre, ich sollte ihr dies beibringen, und ich hatte umsomehr Ursache, sie dem Wunsche des Königs gemäß, zur Heimreise zu bewegen, da ich zu ihrer Herstellung schlechterdings keine Hoffnung hatte.

Sie berweilte einen vollen Monat, den ganzen November, in Nürnberg, und als ich ihr die Nückreise nach Kirchheim, ihrem Wittwensize, anrieth, sagte sie mir, daß sie dazu entschlossen sei und daß sie auch gerne dahin zurücksehren würde, wenn nur nicht der satale Neujahrstag bevorstände. Ich glaubte, sie fürchte die lästigen Gratulationen an diesem Tage; allein diese Furcht schien vielmehr eine Ahnung ihres nahe bevorstehenden Todes gewesen zu sein, denn der Neujahrstag war der Tag, an welchem sie starb."

In kurzen Lagereisen begab sich Franziska also nach Kirchheim zurück, um — wie sie wohl ahnte — dort zu sterben.

Es war eine traurige Ankunft auf dem Schlosse dafelbst; dem bleichen Gesicht und der entkräfteten Gestalt sah man deutlich die Zeichen des herannahenden Todes an. So kam das Ende des Jahres 1810 immer näher.

Am Shlvesterabend ließ Franziska die Verwandten und Freunde, welche die Tage ihres letzten schmerzgetrübten Daseins mit ihr getheilt, an ihr Lager rusen und nahm von ihnen ruhig und gesaßt Abschied — sie erfreute sich an dem Gedanken an ein Ienseits und eine neue Vereinigung mit denen, die ihr theuer, und ertrug alle Schmerzen ergeben. Am 1. Januar 3/4 10 Uhr hatte sie die weltmüden Augen für immer geschlossen; sie erreichte ein Alter von 63 Jahren weniger zehn Tage.

An jedem ersten Tage des Jahres seierte König Friedzich die Erinnerung an die angenommene Königswürde — "des Morgens um 8 Uhr verkündigten 50 Kanonenschüsse und das Geläute aller Gloden in der königlichen Residenz das Fest dieses Tages, letzteres geschah auch in allen Landvogtei=Städten des Königreichs" — so hatte Franziska unter den Klängen, welchen sie so oft zu Gebet und Gesang gesolgt war, ihren letzten Seuszer ausgehaucht.

Am 3. Januar brachte die privilegirte Zeitung die Anzeige ihres Todes.

"Heute Mittag 1 1/2 Uhr erhielten Seine Königliche Majestät aus Kirchheim unter Teck die Nachricht, daß daselbst heute Morgen 9 3/2 Uhr die durchlauchtige Herzogin Franziska, Wittwe des verewigten Herzogs Karl, nach einer langwierigen Krankheit an einem zwei Tage vorher erlittenen Nervenschlag mit Tod abgegangen war.

Sie war geboren den 10. Januar 1748, verehe-

licht mit dem Herzog Karl den 2. Februar 1786, ward Wittwe den 24. Oktober 1793."

Des Königs eigener Befehl gestattete ihr zum letzten Male all die Ehren ihres Standes. Man balsamirte ihre Leiche, stellte sie in schwarzdrappirtem Zimmer auf das Paradebett und führte sie am 6. Januar zur letzten Ruhesstätte. Das Militär bildete auf dem Wege zur Gruft Spalier, dem Sarge voran wurden der Herzogshut und das Malihesertreuz getragen.

Diese "aktenmäßigen" Angaben bestätigt noch jetzt ein Einwohner Kirchheims,\*) welcher als neunjähriger Knabe Franziska auf dem Paradebett gesehen und bei ihrem Begräbniß zugegen war.

Sie wurde unter dem Chore der Pfarrfirche zum heiligen Martin beigesett. Der Erzählung jenes Augenzeugen
nach mußten die Kirchenstühle über der Gruft durchgesägt
werden, um den Stein zu heben, welcher den Gingang
verschloß — der Winter war so kalt, daß nian den Mörtel, mit welchem die Gruft wieder zugemacht wurde, mit
heißem Wasser zu erweichen gezwungen war.

Lange Zeit ließ man, in Erwartung, daß ein Gedentstein dort errichtet würde, den Chor, so weit er abgeräumt war, frei — endlich stellte man die Oxdnung wieder her. Ob es Franziska's Bestimmung gewesen, der Nachwelt keine Erinnerung an ihre letzte Auhestätte zu lassen, ob

<sup>\*)</sup> Raufmann Groß sen.

es vergessen wurde, durch eine schlichte Inschrift dieselbe zu bezeichnen, wer kann heute das Eine oder Andere behaupten! —

Die Martinstirche stammt aus dem dreizehnten oder vierzehnten Jahrhundert und bewahrt auch das Andenken an den tapfern Kommandanten von Hohentwiel "fest wie sein Fels, der niemals fiel," Konrad Widerhold und seine Chegattin, — 1833 seste man ihm ein Monument an der Außenwand der Kirche.

Franziska's Gut Sindlingen fiel an Herrn von Böhnen, ihren Neffen; in der dortigen kleinen Rapelle wurde ihre Büfte auf einem Postament aufgestellt und derselben die einsache, aber ihr wahres Wesen bezeichnende Inschrift gegeben:

"Ihr Herz schlug warm für Gott und Menschen. Durch Frömmigkeit und Wohlthätigkeit zeichnete sie sich aus."

Nicht alle Bestimmungen ihres Testaments konnten erfüllt werden, weil sie Schulden auf den Gütern hinterließ — ein Beweis, daß sie sich nicht bereichert hatte. Ihre sämmtlichen Papiere kamen in den Besitz des Kammerherrn von Böhnen, dessen einen Theil derselben dem königlichen Hausarchiv überließen; die Frage, wo die andern, ihre Correspondenz mit vielen bedeutenden Männern enthaltend, sind, ist trot mehrerer Bitten um Austunft an die Nachkommen des Erben unbeantwortet geblieben.

Jene im Archiv befindlichen Dokumente bilden aber immerhin ein reiches Material, um Franziska's Charakter und ihr Berhältniß zu Herzog Karl richtig zu beleuchten und ihr Andenken zu wahren, ohne große Grabmonumente und prunk- und ruhmbolle Epitaphien!

#### XIII.

## Shluß.

Das neue Jahrhundert. — Die Kriegszeiten. — Gede Ludwigsburgs. — Verfall von Gerzog Karl's Bauten. — Das Säkularfest der Geburt Herzog Karl's von den Karlsschüllern am 11. Februar 1828 gefeiert.

Mit dem Beginn des neuen Jahrhunderts war auch eine so völlig neue Zeit heraufgezogen, daß Herzog Karl, hätte er sie noch erlebt, sie weder verstanden haben würde, noch hätte verstehen wollen. Es war besser für ihn, daß er sich zum langen Schlafe niedergelegt hatte, eh' er Alles zusammenbrechen sah, was in seinen Augen heilig und unerreichbar hoch stand. Mit Unbehagen und Schmerz hatten ihn bereits die Unruhen in Frankreich erfüllt, wie wenig würde er, der treu an der alten deutschen Reichs-verfassung hing, eine Auslösung derselben ertragen haben!

Wie ihm aber all das erspart blieb, was die neue Zeit brachte, so verlor er doch noch im Tode durch sie — in seinen Schöpfungen. All die Kriegswirren, Sorgen, Befürchtungen, welche seine Nachfolger auf dem Thron zu bestehen hatten, waren die Zerstörer dessen, was Herzog Karl in Friedenszeiten geschaffen und gepflegt. Richt allein eine Karlsschule siel der Auflösung anheim, auch die meise

sten seiner Bauten wurden vernachlässigt; allen Unbilden der Witterung ausgesetzt, ohne je eine Restaurirung zu ersahren, mußten sie mit der Zeit versallen, und so nur unvollkommene Erinnerungen an ihn bleiben. Orte, die er mit seiner Hoshaltung belebt, wurden verödet — man dachte überall nur an das Nächste, an die Erhaltung des Lebens, die Sorge für das nöthigste Hab und Gut.

Da war zuerst Ludwigsburg, sein einstiges "Bersailles", das die glänzendsten Tage seiner lebenslustigen Regierungs= periode gesehen. — Als er seine Residenz wieder nach Stuttgart und dann nach Hohenheim verlegte, vernach= lässigte er Ludwigsburg insofern nicht gänzlich, als er dann und wann noch dort einkehrte, und gab es Feste und Gäste zu Stuttgart, so wurden auch die Prunkge= mächer des Ludwigsburger Schlosses erhellt und eine fröh- liche Menge wogte durch die Rococosäle, die weiten stuckgezierten Galerien, und Feuerwerke erleuchteten die Gärten.

Nach Karl's Tode zog Herzog Ludwig zwar zur Sommerzeit nach dort, aber alt und das behagliche Leben mehr liebend, als die Unruhe der Hofhaltung, brachte feine Answesenheit wenig Beränderung in die Stille der zweiten Residenz.

Friedrich Eugen mit der Hoheit residirte zu Stuttgart und Hohenheim — auf jene Tage ihrer ebenfalls kurzen Regierung bezieht sich eine zweite Schilderung Justinus Kerners, die einen wunderlichen Contrast zu jener aus Ludwigsburgs Glanzzeit bildet:

"Schon nach dem Tode Herzog Karl's und noch mehr nach dem Herzog Ludwig's wurde Ludwigsburg durch Abzug des Hofes und eines Theils vom Militär sehr verödet — Bevölkerung und Gewerbe waren ohnedies klein und desto auffallender die Menschenleere in den langen, weitgebauten Straßen.

Ich erinnere mich noch mancher Sonntage, wo Nachmittags der große Marktplatz vor unserm Hause so still war, daß man auf demselben fast die Perpensikel der benachbarten Thurmuhr gehen hörte. In den Arkaden waren oft die einzige Bevölkerung die Hühner des Italieners Menoni und nur das Arähen derselben unterbrach die Stille, die oft rings herum herrschte. Sine auf die Hauptwache ziehende Schildwache, ein in der Ferne durch die Straßen eilender Perrüdenmacher waren oft Stunden lang die einzigen Figuren, die man von den Fenstern der Oberamtei (Kerner's Gedurtsshaus) in dem großen Raume erblickte, außer der stehensden steinernen Figur des Herzogs Seberhard Ludwig, des Erbauers dieser Stadt, die mitten auf dem Markte auf dem Brunnen stand.

Besondere Gefühle von Berlassenheit und Trauer wandelten Einen in den vielen langen und menschen= leeren Alleen der Stadt an. So hatten auch die gro= hen verlassenen Käume des Schlosses, namentlich die Gegend des Corps de Logis etwas Unheimliches, Ge= spensterhaftes.

Im Corps be Logis mar bas Gemach, in welchem

Herzog Karl Alexander ftarb, bon dessen Tode allerlei unheimliche Sagen gingen. Hier war es auch, wo in späteren Jahren die Schildwachen in der Rachtzeit mehrmals wie von einer unfichtbaren gewaltigen Sand gepact und über die Baluftrade am Schloffe geworfen wurden. Auch waren mehrmals biefe Bachen genothigt. Die Bosten zu verlassen, um auf der Schlokwache Anzeige zu machen bon Lärmen und Tönen, als gingen Menschen die Treppen auf und ab, wobei fie Schlüssel raffeln und Thuren auf und zu geben borien. wurden mir diese Vorfälle von einem bamas wachthabenden Offizier, der im Augenblick in Bealeitung seiner ganzen Mannschaft Untersuchung darüber anstellte, selbst erzählt und versichert, daß er weder einen Betrug gefunden, noch eine natürliche Urfache erforscht habe, woher das von ihm angehörte nächtliche Unwefen hatte kommen können. Einen Solbaten, ber auf seinem Posten dort nächtlich gepact und über die Baluftrade gegen die Gruft hinabgeworfen wurde, sprach ich selbst einmal über biefen Borfall.

In diesen gespenstisch gewesenen Theil des Schlosses wurden in späterer Zeit die Geschäftszimmer aufgeklärter Regierungsherren verlegt, wo wohl bald sieghaft deren Geist diesen abergläubischen Spuk zum Wohle der Aufklärung vertrieb."

Weit schlimmer als Ludwigsburg, dessen scholoß noch heutigen Tages stolz und stattlich basteht, dessen Räume mit ihrem Rococoglanz theilweise noch getreu er-

halten find, während andere ben Styl der Kaiserzeit zeigen, die Ordenskapelle den Beschauer dinken läßt, daß eben die Ritter sich zum Capitel versammeln wollen und die Schloßtirche etwas wunderbar Anziehendes hat mit ihrer phantastischen Pracht — ergings der Solitside.

Reine endlosen Wagenzüge rollten ferner über die schloß prangte, es war Alles still, dis die Kriegszeit verwundete Soldaten nach der Solitüde hinaufsührte und das Corps de Logis daselbst zum Lazareth gemacht wurde. Mörtel und Stuck bröckelte von den Mauern ab, die Bergoldung verlor ihren Glanz, die Gärten verwilderten, die Statuen wurden hinweggeschafft und ebenso, als Friedrich König geworden, alle im weitern Kreise um das Schloß liegenden Gebäude, die dort völlig werthlos geworden waren.

Der große Marstall wurde zu Stuttgart aufgestellt, auch die evangelische Kirche, welche daselbst dem katho-lischen Gottesdienste eingeräumt wurde, und das Bibliotheksgebäude. Graveneck ward unter König Friedrich noch als Jagdschloß benutzt, bis man es später dem Abbruche überlieferte.

Die Bauten, welche in Stuttgart von Herzog Karl aufgeführt waren, änderten ihre Bestimmung nicht, außer der Karlsakademie; kurz nach ihrer Aushebung wollte man ihre Käume zu Marställen verwenden, was der Witz des geistvollen Spigrammatikers Haug verhinderte, der mit Kreide an die Pforte schrieb: "Olim musis, nunc mulis."

Hohenheim blieb, so lange es der Wohnsitz Friedrich Eugen's und seiner Familie war, fast im ursprünglichen Zustande erhalten, ja, der Erstere errichtete dort sogar dem Erbauer ein Wonument.

Dasselbe erhielt seinen Plat vor den "bedeckten Gängen des Lepidus," es stellte Herzog Karl in römischer Tracht dar, war aus Bronce und trug die Inschrift:

· ,,Carolo
fratri optimo
Fridericus Eugenius
F. F.

M. D. CCXCV.

auf der Rückseite in deutscher Sprache:

"Rarln

Perzog von Württemberg dem Stifter dieser Gärten errichtete diese Bildsäule Friedrich Eugen."

Als Herzog Friedrich Eugen, welcher den Geschmad seines altesten Bruders hinsichtlich der Bauten und Gartenanlagen getheilt und ihm im Aleinen nachzuahmen bersucht hatte, starb, verödete und verfiel auch Hohenheim.

Die Häuschen, Tempel und Grotten, schnell aufgebaut, konnten der Zeit nur schlecht Trot bieten — viele verwitterten, andere wurden versetzt, wie die gothische Kapelle und einige Tempelchen nach Monrepos — die neue Zeit liebte die Spielereien des achtzehnten Jahrhunderts nicht mehr. Unter König Wilhelm erhielt Hohenheim feine jetige Bestimmung als landwirthichaftliche Akademie.

Die Karlsschüler zerstreuten sich in alle Welt, Biele unter ihnen, bedeutende und berühmte Männer geworden, machten ihr Shre und lassen die Erinnerung an sie nicht untergeben.

Als die Kriegsjahre borüber und Ruhe und Frieden wieder in deutschen Landen eingekehrt und als viele der Karlsschüler schon ihrem höchsten Borgesetzen, dem Herzog, in den Tod nachgefolgt waren, erwachte unter den andern, die noch in vollem Wirken standen, der Gedanke, den Stifter an seinem kommenden hundertjährigen Geburtstage mit einer Feier zu ehren, so entstand das "Sätularfest der Geburt des Herzogs Karl Eugen von Württemberg, geseiert in Stuttgart am 11. Februar 1828."

235 Personen, die als Lehrer, Zöglinge oder Stadtstudirende der Karlsschule angehört hatten, nahmen daran Theil.

Biele unter ihnen waren aus der Ferne herbeigeeilt, um wieder mit den Genossen vereint, sich der Jugendzeit zu erinnern.

"Es war ein rührendes Schauspiel," heißt es in der Beschreibung des Festes, "alte Jugendfreunde, zum Theil nach langer Trennung für denselben, frohen Erinnerungen und heiligen Gefühlen gewidmeten Zwed in so großer Zahl wieder bersammelt zu sehen. Aus allen Augen glänzte die Freude, Aller Herzen standen offen und überall hörte man Namen alter Freunde

und besonders so vieler schon dahingegangener würdiger Lehrer segnend nennen.

Biele Gegenstände aus der akademischen Zeit zierten die Wände eines der Säle, oder waren auf den Tischen ausgebreitet. So sah man Abgüsse der ehemaligen Preismedaillen, die Urkunde der Erhebung der Akademie zur Hochschule 1781, von Kaiser Ioseph unterzeichnet; das akademische Inskriptionsbuch, Aufsähe des Herzogs Karl, von ihm selbst geschrieben, ein wohledekanntes Hüchen des Herzogs, das er als Landwirth und Bauherr in Hohenheim zu tragen pflegte, das Vildeniß des hochgeschätzten ehemaligen Intendanten der Akademie und die Silhouetten, von 349 Zöglingen oder Vorgesetzten."

Das Bild des Herzogs von dem Karlsschüler Hetsch gemalt, mit Epheukränzen umgeben, schaute von der Wand herab auf die Männer, die als Knaben ihn so oft in ihrer Mitte gesehen. Festreden wurden gehalten, Gedichte gesprochen und Alle versetzen sich im Geiste zurück in jene lang vergangene Zeit, wo sie die blaue Uniform und das zierliche Jöpschen als Karlsschüler getragen.

Im königlichen Redoutenhaus erwartete sie das Fest= bankett; der große Saal desselben war reich geschmückt, eine Statue des Herzogs Karl erhob sich auf hohem Sockel — "Pater atque princeps" war ihre Inschrift, rothe Draperien und Orangenbäume bildeten ihren Hintergrund.

An ihr vorüber ging lautlos der Zug der Greise, man rudte wie im Speisesale der Addemie die Stuble auf ein gegebenes Zeichen und ließ sich zum Dahle nieber, bei welchem Ernft und Scherz wechselten.

"Ein Ungenannter," hinter welcher Bezeichnung sich ber Geheimerath August von Hartmann, früherer Schüler und Professor der Karlsakademie, gest. 1849, verbarg, ließ den Herzog als Geist zu der Bersammlung sprechen. Einige Berse mögen hier folgen:

"Mir war von Euch die Kunde zugekommen, Ihr würdet heut mein Pilgerfest begehn, Da fühlte sich mein Baterherz beklommen, Und meine Söhne wollt ich wiedersehn.

In Such sucht ich den Keim zum Glück zu legen Durch Sittlichkeit und Kunft und Wissenschaft, Daß Such begleiten möchte dieser Segen Auf jedem Pfade Eurer Pilgerschaft.

Ihr habt der treuen Meinung treu entsprochen, Als brave Männer find' ich jetzt Euch hier. So viele Bande hat die Zeit gebrochen, Doch Euer Dank blieb unverändert mir.

Sonst scheint mir Alles neu und umgestaltet, Ich kenne kaum die frühere Natur, So seltsam hat des Schicksals Hand gewaltet, Daß ich ein Fremdling bin auf eigner Flur."

Diese Klage kehrt, nachdem der Stürme der Zeit, des Untergangs des deutschen Reichs und des Segens von König Friedrichs und Wilhelms Regierung gedacht ift, noch einmal wehmüthig wieder in den Versen:

"Was ich bermisse in dem schönen Ganzen,
— Berleugnen kann ich die Gefühle nie, — Mein Hohenheim mit seinen seltnen Pflanzen Und meine liebe Karls-Akademie.

Ihr wißt, wie's war und ift, und mögt ermessen, Was besser wurde, seit ich Euch verließ. Doch dürfet Ihr beim Urtheil nie vergessen: Die Welt war früher auch kein Paradies.

Und nun für Euer Fest und Eure Lieder Rehmt meinen Dank! . . . ich scheide jetzt von hier. Aus meinem Himmel kehr' ich niemals wieder, Doch, nicht mehr lange — seh' ich Euch bei mir."

Fortan wurde alljährlich am 11. Februar ein Rarlsfest geseiert, bis die kleine Schaar der Karlsschüler auf Wenige zusammengeschmolzen war und der letzte von ihnen die Augen für immer schloß. —

Noch heute ist Herzog Karl mehr ver- als erkannt, man hat stets seine Fehler und die stürmische Jugendperiode hervorgehoben, ohne seines Wirkens und Strebens nach Gebühr zu gedenken.

Immer mehr aber wird seine Bedeutung gewürdigt und die Geschichte ihm gerecht werden, je klarer und vorurtheilsloser die Nachwelt auf ihn und seine Zeit blickt und sie verstehen lernt.

Wenn aber in seinem Bilde Licht und Schatten richtig vertheilt sind, wird auch das jener Frau nicht vergessen sein, welche als Schutzgeist an seiner Seite weilte, ernste und frohe Stunden mit ihm theilend. — So lange man Herzog Karl's denkt, wird der Rame Franziska von Hohenheim genannt. — Jener gehört der Weltgeschichte an und damit auch der ihrige, und das ist gewiß der schönste Lohn, welcher ihrem stillen Dasein, ihrem bescheidenen Wirken erwachsen konnte.

## Jum Porträt Franziska's von Sohenheim.

Es existiren sonderbarerweise wenig Bilder von Fransta, an jedem der Orte, wo sie gelebt, fragt der Beacher vergebens nach einer Erinnerung an sie.

Das vorliegende verdanke ich der liebenswürdigen Beeitwilligkeit der Frau Geh. Legationsrath von Griefinger
ierselbst, in deren Pastellbildersammlung sich die Copie
nes im königlichen Restdenzschlosse hängenden Originalemäldes befindet. Der Waler desselben ist nicht genannt;
tan hat es seiner zarten Auffassung und Ausführung
tegen Angelika Kaufmann zuschreiben wollen, doch ist
iese Annahme durch nichts Authentisches verbürgt.

Das Bild ift von ungemeinem Liebreiz, die berühmten lauen Augen Franziska's, der hübsche Mund, die zarte arnation sind äußerst wirksam zur Geltung gebracht.

Ueber dem gepuderten Haar, das Bergismeinnicht mit drillantenkelchen schmücken, liegt ein leichtes Spisentuch, in Spisendomino verhüllt die eine Schulter, das Gevand ist von lichtblauem Seidenstoff mit Silberaufpus, franziska mochte nicht über achtundzwanzig Jahre zählen, ls jenes Porträt von ihr gemalt wurde.

Das gleiche Bild ist im Privatbesitz des Herrn Dr. 2. Rau, Direktor des Königlichen Instituts zu Hohenheim.

Ein anderes, sie ungefähr in der Mitte der dreißiger Jahre darstellend, befindet sich in der "Sammlung vater-ländischer Alterthümer zu Stuttgart." Dasselbe zeigt sie im weißen Morgenkleide, ihre Gestalt ist voller, aber doch proportionirt, das immer noch frische und anmuthige Gesicht blickt aus einer Kapuze hervor, welche das ungepuderte blonde Haar verhüllen soll.

Möglich, daß dieses als ein Werk des an der académie des arts thätigen Malers Schlehauf anzusehen ist, die Angabe eines Namens fehlt auch dort. — Franziska erwähnt jedoch einmal in ihrem Tagebuche, daß sie Jenem zu einem Bilde gesessen.

Jedenfalls wird noch das eine oder andere Porträt der Gräfin von Hohenheim gekannt und benannt oder auch wohl ungekannt in den Händen der Nachkommen ihrer Schwestern oder in Privatbesitz sein, nicht leicht wird jedoch eins mit dem Original wetteifern können, das dem beigefügten Holzschnitt — welcher natürlich die Farben nicht wiederzugeben vermochte — als Grundlage diente und die Hand eines ebenso geschickten wie mit feinster Auffassung begabten Weisters verräth.

# Diplom Josephs II. für Theresia Francisca von Bernerdin.

d. d. 21. Nan. 1774.

"Wir Joseph der Andere von Gottes Gnaden, Erwehlter Römischer Kahser zu allen Zeiten Mehrer des Reichs u. s. w.

"Betennen für Uns und Unfere Rachtommen am beiligen Römischen Reich öffentlich mit diesem Brief, und thun fund allermänniglich: Obwohlen die Bobe der Romisch=Rapserlichen Burbe, darein der allmächtige Gott Uns nach seiner vätterlichen Fürsehung gesetzet hatt, borbin mit vielen Reichs- Gräflich- Freiherrlich- und Rittermäßigen Geschlechteren und Unterthanen gezieret ift; so find Wir boch aus angebohrner Gute und Milbe in Ongben borberift geneigt, berenjenigen Rahmen und Stammen in bobere Chr und Burde au erheben, deren Bor-Elteren und Sie felbst von uralten adelichen Stand berkommen und . gebohren sehnd, und sich in Unseren und des heiligen Reichs = Angelegenheiten mit getreuen und gehorfamften Diensten ftandhafft erzeigen, auch durch ihre ritterliche und ruhmliche Thaten vorzäglich hervorthun, und der Welt fundbar machen, damit noch mehrere durch dergleichen milde Belohnungen zur Nachfolge guten Berhaltens und

Ausübung rühmlicher Thaten gleichfalls beweget, und auf= gemunteret werben.

Wann uns nun allerunterthänigst vorgetragen worden, was maken Unsere Liebe Andachtige Theresia Franzisca von Bernerdin aus dem alt=Ritterschaftlichen und Stifts= mäkigen Geschlecht berer bon Bernerdin in Schwaben abstamme, aus welchem Geschlecht fich mehrere mit gant besonderen Berdiensten um Unsere glorwürdigfte Borfahrern, und das beilige Römische Reich in mannigfaltigen Gelegenbeiten rühmlich ausgezeichnet haben: überhaupt aber Sie Therefia Franzisca bon Bernerdin mit benen ihrem Stand gant eigenen Tugenden und lobwürdigen Gigenschafften begabt sene: und dabero Uns Sie allerdemüthiaft batte. daß Wir in anndiafter Rudficht all- beffen Sie in die Bahl beren bes beiligen Römischen Reichs Gräfinnen, und in solcher Würde mit Beplegung bes Nahmens einer Gräfin bon Hohenheim hulbreicheft zu erheben geruheten, welche allerhöchste Gnade Sie mit dem lebhaffteften Dant bis in ihre Grube zu verehren des demüthigften Erbietens fepe, foldes auch wohl thun tan, mag und foll.

So haben Wir bemnach mit wohlbedachtem Muth, gutem Rath, und rechtem Wissen Ihr Theresia Franzisca von Bernerdin die Kahserliche Gnade gethan, und Sie für und für in den Stand, Ehr und Würde Unserer und des heiligen Römischen Reichs Gräfinnen gnädigst erhoben, eingesetzt und gewürdiget, auch der Schaar, Gesell- und Gemeinschaft derenselben zugefüget, zugesellet, und verglichen. Thun das, fügen, gleichen und gesellen Sie zu

derselben Schaar. Ertheilen, und geben Ihr den Titul und Nahmen des heiligen Römischen Reichs Gräfin von Hohenheim, Mennen, seten und wollen, daß Sie für und für Unsere und des beiligen Romifden Reichs Gräfin sehn, sich also nennen, und schreiben und von Uns und Unseren Nachtommen am Reich, und sonsten jedermännig= lich dafür gehalten, geehret, und erkennet werden, darzu aller und jeder Gnad, Ehr, Wirde, Vortheil und Vorzügen, als alle andere Unsere und des heiligen Römischen Reichs Gräfinnen, gleich als wenn Sie von Geburt aus und zwar von ihren vier Ahnen Batter, Mutter, Ge= ichlecht, und Berkommen eine rechtgebohrne Reichs Gräfin ware, mit aller Gleich= Boll= und Cbenburtigkeit, und mit allen sothanen Reichs Gräflichen Stande anklebenden Brivilegien, Begnadigungen, Rechten, Gerechtigkeit, Borzügen, Zuständig= und Fähigkeiten, theilhafftig, und em= pfänglich sehn solle.

Ferner haben Wir oberwehnter Theresia Franzisca bes heiligen Römischen Reichs Gräfin von Hohenheim die besondere Kahserliche Gnade angethan und Ihr nach solgendes gräfliches Wappen hinfüro zu allen Zeiten zu sühren und zu gebrauchen gegönnet, und erlaubet: als zweh ovale Schild, in welch erstem ein im goldenen Feld mit drey silbernen Kugeln belegter schwarzer rechts schräg Valken, und in dem zwehten quartirten, belegt mit einem Herh=Schildlein, besindet sich ein mit drey Zinnen auf drey grünen Hügelen mit einem Thor und zweh Fenster versehener silberner Thurn, und im zweht und vely, derzog kart.

britten silbernen Geld ein aufrechts sitzender mit von sich ausgestreckten Tagen einwerts sehender ichwarzer Bar, bann in dem Hert-Schildlein eine im rothen Feld rechts fchräg gestellte silberne Schrott-Leiter. Den Schild bedeckt ein mit Edelgestein und oben mit neun Berlen gezierte Reichs Gräfliche Rron; auf diefer ruben bier blau angeloffene, roth gefütterte mit anhangenden goldenen Kleinodien gezierte einwerts gekehrte Turniers-Helme. Auf dem zur rechten ersten gekrönten Belm mit silber und rothen Belm-Decken befindet fich der in dem zwenten Schild beschriebene filberne Thurn, auf dem zwehten mit Gold und ichwarz umgebenen Belm=Decken ist eine mit einer blauen Stulb hoch zugespitte goldene Müte! um welche der im erften Shild befindliche schwarze Balten mit denen Rugeln umwunden, und auf gedachter Müte oben ein filberner Knopf mit sieben kleinen schwarzen Federn ersichtlich ist: Auf der Kron des dritten Belms erscheinet ein mit den Sachsen einwerts gekehrter mit der im Bert-Schildlein beschriebenen filbernen Schrott-Leiter belegter rother Adlers-Flügel, moben die Helm=Decken Silber und roth ift: bann auf bem vierten mit Silber und schwart umgebenen helm=Deden gefrönten Belm zeiget sich ber im zwepten Schild icon beschriebene Bar: wie solch Reichs Grafliches Wappen in Mitte dieses Unsers Ranserlichen Gnaden-Briefs mit Farben eigentlicher entworffen und gemablet ift.

Weiters, und damit offterwehnte Theresia Franzisca des heiligen Römischen Reichs Gräfin von Hohenheim noch mehr Unsere Kapserliche Gnade, womit Wir Ihr wohlgewogen sind, verspüren möge, haben Wir derselben die besondere Kaiserliche Gnade gethan, und Freiheit gegeben, daß nun hinfüro zu allen Zeiten von Uns und Unseren Nachkommen am heiligen Reich, auch Unseren und ihren Canzleyen, in allen Unseren und ihren Neden, Schrifften, Briefen und Missiven so von Uns und Unseren Nachkommen an Sie, worinnen Sie benennet und bestimmet wird, ausgehen würden, der Titul und Ehrenwort: Hoch- und Wohlgebohrn, gegeben, und geschrieben werden solle, immassen Wir dann solches zu geschehen ber Unseren Canzleyen bereits bestellt und besohlen haben.

Gebieten und befehlen demnach denen Ery-Bischöffen zu Mahns, Trier, und Cöln, als Unseren und des heisligen Römischen Reichs durch Germanien, Gallien, das Königreich Arelat und Italien Ery = Canzleren, auch allen anderen Unseren Canzleren, Canzlei-Berwalteren, und Secretarien, gegenwärtigen und künfftigen, ernst und vestigslich mit diesem Brief, und wollen, daß Sie ferneren Befehl und Ordnung in Unseren und Unserer Nachsommen Canzlehen geben, schaffen und befehlen, auch mit Ernst und Fleis daran sehen, und darob halten, daß nun hinstüre ermelter Theresia Franzisca des heiligen Kömischen Reichs Gräfin von Hohenheim das Praedicat und Ehrenwort: Hoch und Wohlgebohren: zugelegt, und gegeben werde.

Gebieten ingleichen ferner allen und jeden Churfürsten, Fürsten, geistlichen und weltlichen, Prälaten, Grafen, Frehen, Herren, Rittern, Knechten, Land-Marschallen, 26\*

Lands-Hauptleuten, Land = Bögten, Hauptleuten, Bikdomen, Bögten, Pflegeren, Berweeseren, Amtleuten, Land-Richteren, Schultheisen, Burgermeisteren, Richteren, Rathen, Ründigeren der Babben, Chrenholden, Berfebanten, Bürgeren, Gemeinden, und sonft allen anderen Unseren und des Reichs Unterthanen und Getreuen was Würden. Stands, oder Weesens die sennd, ernft und vestiglich mit diesem Brief, und wollen, daß Sie offtgebachte Therefia Franzisca des heiligen Römischen Reichs Gräfin Hohenheim für und für zu allem Beiten in allen und jeden gräflichen Berfammlungen, Sachen, und Beichäfften für Unsere und des heiligen Römischen Reichs Grafin ertennen, ehren und würdigen, auch sonst aller und jeder Unaden, Ehren, Bürden, und Frenheiten geruhiglich freuen, gebrauchen, genießen, und ganglichen baben bleiben laffen, daran nicht hinderen, noch irren, sondern Sie ben dem allem, wie hier oben ftebet, veftiglich handhaben, schützen, schirmen, barwieder nicht thun, noch bas anderen zu thun gestatten, in keine Weise, noch Weege, als lieb einem jeben fepe, Unsere und des Reichs schwere Ungnad, und Straff, und darzu eine Bein, nemlich zwen hundert Mark löthigen Goldes zu vermeiden, die ein jeder, so oft er freventlich hierwieder thate, Uns halb in Unfere und des Reichs Cammer und den andern halben Theil vielgemelter The-' resia Franzisca des Heiligen Römischen Reichs Gräfin von Hohenheim, in fo ferne Sie bann allenfalls hierwider belendiget würde, ohnnachläßlich zu bezahlen verfallen fenn folle; doch Uns dem Heiligen Reich an Unseren und sonft

männiglich an seinen Rechten und Gerechtigkeiten unbergriffen und unschädlich.

Mit Urkund dieses Briefs besiegelt mit Unserm Kahserlichen anhangenden Insiegel, der geben ist zu Wien den Ein und Iwanzigsten Tag Monaths Januarii nach Christi Unsers lieben Herrns und Seeligmachers gnadenreicher Geburt im Siebenzehen Hundert Vier und Siebenzigsten, Unseres Reichs im Zehenden Jahre.

Joseph m. pr.

Vt. Fürst Colloredo m. pr.

Ad Mandatum Sac. Caes. Majestatis proprium: Franz Georg von Lehkamp m. pr."

Eine Kanzleischrift beweift, daß die Erlangung der reichsgräslichen Würde auch mit einem Geldopfer ber-knüpft war:

"Für die Erhöhung in den des Heil. Köm. Reichs-Grafenstand mit dem Praedicat Hoch und Wohlgebohrn sehnd pro Taxa, Juridus, Supscriptionis et Concellariae, Libell, vergoldeter Caspsul und schnur wie auch für den wappen-König und Mahlern samt dem Sieglen, in allem Sieben Tausend Neunzig Gulden Sechs und 30 Kr. zu bezahlen.

Sig. Wien, b. 21. January 1774.

Ihr. Ranf. Reichs=Hof Canglen=Tar.=Amt." Ueber die Pforte:

### Inschriften für ein Soffest.

|     | So thun sich Ihr alle Herzen auf.                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| I m | Tempel:                                                                              |
|     | Wo Franziska hineintritt wird ein Tempel.                                            |
|     | Die Traurigkeit blühet vor Ihr auf, und die Freude<br>jauchzet Ihr nach.             |
|     | So muß man Franzisken belohnen (ein brennendes Herz).                                |
|     | Tugend und Grazien wetteiferten sich selbst zu über-<br>treffen, und Franziska ward! |

Sie ift unsterblich wie ich (indem die Tugend der Fama Ihr Bildniß übergiebt).

Die Tugend wollte geliebt fein und nahm ihr Bild

Shiller, Gleve.

an.

### Empfindungen der Dankbarkeit

heim

Ramensfeste Ihro Ercellenz der Frau Reichsgräfin von hohenheim.

Bon ber Acabemie.

Ein großes Fest! — Laßt, Freunde laßt erschallen! — Ein schönes Fest wedt uns zu edler Lust! Laßt himmelan den stolzen Jubel hallen, Und Dankgefühl durchwalle jede Brust.

Einst wollte die Natur ein Fest erschaffen, Ein Fest, wo Tugenden mit Grazien Harmonisch in einander traffen, Und in dem schönsten Bunde sollten stehn,

Und dieses Fest aufs reizendste zu zieren, Sah die Natur nach einem Nahmen um — Franzistens Nahmen sollt es führen, So war das Fest ein Heiligthum!

Und dieses Fest, ihr Freunde, ist erschienen, Euch jauchz' ichs mit Entzücken zu! Jauchzt, Freunde, jauchzt mir nach: Es ist erschienen, Und hüpft empor aus thatenloser Ruh!

Heut wird kein Ach gehört, heut fließet keine Eräne; Nur froher Dank steigt himmelwärts! Die Lufft erschallt von jubelndem Getone, Franziskens Nahme lebt durch jedes Herz. Sie ist der Dürfft'gen Trost — Sie gibt der Blöße Kleider, Dem Durste gibt Sie Trank, dem Hunger Brod! Die Traurigen macht schon Ihr Anblick heiter, Und scheucht dom Krankenlager weg den Tod.

Ihr Anblid seegenvoll — wie Sonnenblid den Fluren, Wie wenn vom Himmel Frühling niederströmt, Belebend Feuer füllt die jauchzenden Naturen, Und Alles wird mit Stralen überschwenunt,

So lächelt alle Welt — So schimmern die Gefilde Wenn Sie, wie Göttin unter Menschen geht, Bon Ihr sließt Seegen aus, und himmelvolle Milde Auf jeden, den Ihr sanffter Blick erspäht,

Ihr holder Nahme fliegt hoch auf des Ruhmes Fligeln, Unsterblickeit verheißt Ihr jeder Blick, Im Herzen tronet Sie — und Freudenthränen spiegeln Franziskens holdes Himmelbild zurück,

So wandelt Sie dahin auf Rosenpfaden Ihr Leben ist die schönste Harmonie, Umglänzt von tausend tugendsamen Thaten Seht die belohnte Lugend! — Sie!

O Freunde laßt uns nie von unster Chrfurcht wanken, Laßt unser Herz Franziskens Denkmahl sehn! So werden wir mit niedrigen Gedanken, Niemalen unser Herz entweihn! Bon ber Ecôle des Demoiselles.

Elisische Gefühle drängen
Des Herzens Saiten zu Gesängen
Ein theurer Nahme wekte sie. —
Schlägt nicht der Kinder Herz mit kühnern Schlägen
Der sanssten Mutter Freudenfest entgegen,
Und schmilzt dahin in Wonnemesodie?
Wie sollten wir jezt fühlloß schweigen,
Da tausend Thaten uns bezeugen,
Da jeder Mund — da jedes Auge spricht: —
Ist uns Franziska Mutter nicht?

Erlauben Sie dem kindlichen Entzüken Sich Ihnen heute scheu zu nahn, D sehen Sie mit mütterlichen Bliken Was, unsre innige Verehrung auszudrücken Wir Ihnen darzubringen wagen, an! Erlauben Sie der schückternen Empfindung Für Sie der Mütter Würdigste zu glühn, Erlauben Sie die kühne stolze Wendung, — Denn heute, heut' dem Dank sich zu entziehn Wär Frevel, wär die strässlichste Verblendung!

Wenn Dankbarkeit die aus dem Herzen fließet, Wenn der Verspruch stets auf der Tugend Pfad zu gehn, Wenn Tränen die die sanfte Kührung gießet, Wenn Wünsche, die empor zum Himmel siehn, O wenn der Seelen feurigstes empfinden Die Huld der besten Mutter lohnen könnten, Wie ganz sollt unser Wesen nur Empsindung sehn, Nie sollten unsre Tränen, nie versiegen, Zum himmel sollten ewig unsre Wünsche fliegen, Franzisken wollten wir ein ganzes Leben wehhn!

Doch wenn auch das Gefühl, das unser Herz durchfloßen, Bei aller Liebe reichlichem Genuß Womit Sie Edelste! uns übergoßen, Erröthen und erlahmen muß, — So hebt uns doch das seelige Bertrauen; Franziska wird mit gnadenvollem Blik Auf Ihrer Töchter schwaches Opfer schauen — Franziska stöchter schwaches Opfer schauen — Franziska stößt die Herzen nie zurück! Und seuervoller wird der Borsaß uns beleben, Dem Meisterbild der Tugend nachzustreben!

Schiller, Eleve.

Die Tugend in ihren Folgen betrachtet.

Redc zur Feier des Geburtsfestes der Frau Reichsgräfin von Hohenheim auf gnädigsten Besehl Seiner Herzoglichen Durchlaucht versertigt vom Elebe Schiller.

> Durchlauchtigster Herzog! Erlauchte Gräfin!

Wenn je etwas ist, das ein jugendliches Herz mit Liebe zur Tugend erwärmen kann, so ist es gewiß die Aussicht in ihre erhabenen Folgen. Jedes fühlende Gemüth wird mit brennendem Eifer der göttlichen sich weihen, wenn es einmal mit voller Ueberzeugung weiß, daß nur Vollkommenheit, nur Glückseligkeit ihre Folgen sind. Denn wonach ringt die Seele des Jünglings als nach diesem einzigen Ziele? wenn sie den großen Gedanken denkt, daß nur Tugend den Menschen zum Abglanz der unendlichen Gottheit macht — denn wonach schmachtet die Seele des Jünglings, als nach diesem nie zu umfassenden Urbild? — Es ist also die Frage: Wie

ist die Tugend in ihren Folgen betrachtet? Despenigen vollkommen würdig, der, ein Bater in der Mitte der jauchzenden Jugend, den göttlichen Bunsch äußerte: "o daß ich Alle glücklich machen könnte!" — vollkommen würdig, an diesem Freundschaftsfeste seierlich beantwortet zu werden.

#### Erlauchte Gräfin!

Wenn wir uns den Menschen als einen Bürger des großen Weltspstems denken, so können wir den Werth seiner Handlungen nach nichts besser bestimmen, als nach dem Einfluß, den sie auf die Vollkommenheit dieses Spstems haben. Wenn wir noch weiter gehen, wenn wir sinden, daß alle Räder, alle treibenden Kräfte des großen Systems nur darum so innig ineinander greisen, nur darum so harmonisch zusammenstimmen, damit der geisstige Theil der Schöpfung dadurch vollkommener werde, der empfindende angenehmer, stärker empfinde, der denkende höher, umfassender benke: so können wir jede moralische Handlung nur nach dem Maaße schäzen oder verdammen, nach welchem sie mehr oder weniger zur Vollkommenheit der geistigen Wesen mitgewirkt hat.

Ja, wenn wir dann noch höher hinauf steigen, wenn wir finden, daß alle Bollsommenheit der geistigen Wesen die Nachahmung, das Wohlgefallen, die Verherrlichung der Gottheit zum äußersten Ziele hat: so muß diese Gleicheheit, diese Uebereinstimmung mit den Eigenschaften der Gottheit, dieses ihr Wohlgefallen, diese ihre Verherrlichung der Maasstad aller moralischen Handlungen sehn. Jed-

webe Handlung eines Geistes also, jedweder Gedanke, ja ich darf sagen jedwede Empfindung macht sich des herrslichen ehrenvollen Namens von Tugend würdig, wenn sie die Bollkommenheit der Geister zum Zwecke hat, wenn sie mit dem Wesen des Unendlichen übereinstimmt, mit seinen Absichten harmonisch geht, wenn sie seine Größe verherrlicht.

Jedwede im Gegentheil macht sich des schändenden Ramens von Laster schuldig, wenn sie die Geister unvollkommener macht, wenn sie mit den Eigenschaften des höchsten Wesens mißlautet, wenn sie seine Absichten verfehlet. — Vollkommenheit der Geisterwelt wäre also die erste Folge der Tugend.

Noch herrscht ferner ein ewiges Gesetz in der empfinbenden und denkenden Natur, daß nehmlich Bollkommenheit des Ganzen mit der Glückseligkeit des einzelnen Wesens im innigsten Bunde stehe. Kraft dieses Gesetzes wird uns das allezeit ergözen, was das Ganze vollkommener macht. So zieht also jene allgemeine Folge der Tugend, Glückseligkeit des Ganzen, eine zweite und innere nach sich, Glückseligkeit des einzelnen Wesens, das tugendhaft handelt.

Dieß Alles kurz zusammengefaßt, können wir sagen: Derjenige Zustand eines benkenden Geistes, durch welchen er am fähigsten wird, Geister vollkommener zu machen, und durch Vervollkommung derselben selbst glückselig zu senn, dieser Zustand wäre die Tugend. — Und worin wird nun dieser Zustand bestehen? — Diese Frage un=

widersprechlich bestimmt zu beantworten, müßte mein Auge in die berworrensten Tiesen der menschlichen Scele gebrungen sehn, müßte mein Verstand alle Gedanken der Menschen umfaßt und vereinigt haben. Beinahe ein jeglicher Philosoph — ja was sag' ich? jeder denkende Geist schaft sich aus seinem eigenen Gedankenspstem ein eigenes Gebäude von Tugend und Laster, und obschon alle nur Einem Zwecke entgegen arbeiten, so sind sie doch in Bestimmung desjenigen Zustandes, durch welchen sie ihn erreichen sollen, unendlich getheilt.

Werd' ich wohl jedes noch wankende System von Tugend vollends zu Boden stürzen, werd' ich ihr wohl ihren festen ewigen Karakter anerschaffen, wenn ich sie mit den größten Weisen dieses Jahrhunderts weises Wohlwollen heiße? —

Ein weiser wohlwollender Geist also macht die Geisterwelt vollkommener, glücklicher. — Dieß find die äußern Folgen der Tugend. Er macht sich selbst vollkommener, glückseiger — dieß sind die innern Folgen der Tugend.

Und die se zwei Standpunkte sind es, aus benen ich nun die mir gnädigst aufgegebene Frage zu entwickeln suchen werbe.

I.

Folgen ber Tugend auf das Bange.

Nicht geringer, als die allwirtende Kraft der Unziehung in der Körperwelt, die Welten um Welten wendet, und Sonnen in ewigen Ketten hält, nicht geringer, sag ich, ist in der Geisterwelt das Band der allgemeinen Liebe. Liebe ist es, die Seelen an Seelen fesselt; Liebe ift es, die den unendlichen Schöpfer zum endlichen Geschöpfe berunterneigt, das endliche Geschöpf hinaufhebt zum un= endlichen Schöpfer; Liebe ift es, die aus ber granzenlofen Geisterwelt eine einzige Familie und so viele Mpriaden Beifter zu fo viel Söhnen eines alliebenden Baters macht. Liebe ist der zweite Lebensodem in der Schöpfung; Liebe das groke Band des Rusammenhangs aller denkenden Naturen. Burde die Liebe im Umfreis der Schöpfung erfterben, - wie bald - wie bald murde bas Band ber Wesen zerrissen sebn, wie bald das unermekliche Geister= reich in anarchischem Aufruhr dahintoben, eben so, als die ganze Grundlage ber Körperwelt zusammenftürzen, als alle Rader der Natur einen ewigen Stillstand halten würden, wenn das mächtige Gefez der Anziehung aufgehoben worden mare.

Dieses allgemeinen Geisterzusammenhangs erste Folgen sind gegenseitige Ausbildung der Seelensähigkeiten, Ergänzung, Erweiterung, Berfeinerung der Begriffe, Richtung des Willens nach dem Bollkommenen. So kann die Wissenschaft des Einen in die Seele des Andern fließen; so kann der rohe Gedanke des Einen durch die schärfere Denkkraft des Andern verseinert werden. So kann ein doppelter Berstand das zur Reise bringen, was einem einsachen undurchdringlich war. So kann das jugendliche Feuer eines brausenden Geistes durch den bedachtsameren Ernst des reisen Mannes milder und mäßiger werden. So kann der ersterbende Trieb zur Tugend in diesem durch die

wärmere Tugendliebe in jenem in neue Flammen auflodern. So kann sich Scele in Seele spiegeln; so der Schöpfer selbst sein großes Vild in menschliche Seelen zurückwerfen. So kann Wonne des Freundes in die Seele des Freundes hinüberjauchzen. — Vollkommenheit der höhern Geisteskraft wäre also die erste Folge dieses Zusammenhangs. — Dieser Zusammenhang ist die Folge der Lieb'e.

Groß also sind die Folgen der Liebe. Die ganze Sphäre der Geister ist ihr unendlicher Kreis. Aber wenn es nicht auch die ganze Sphäre der Geister ist, so kann sie doch thätig sehn in einer kleinen, und durch diese kleine rückwärts thätig in die große, in die unendliche. Die Liebe, die den Bater an den Sohn, den Sohn an den Bater fesselt, die einen Weisen zum Lehrer eines vielleicht verlassen Jünglings macht, kann mächtig wirken auf die Harmonie des Ganzen.

Wenn sie in dem Jüngling einen Antonin, einen Trajan auf den Thron sezt, oder an den Usern des Eurotas einen Lyturg erschafft, wenn sie aus dem Sohn eines Montesquien einen Gellert, einen Haller, einen Addison bisdet, so kann sie das ganze Menschengeschlecht — ja was sag ich? — eine ganze Kette von Menschengeschlechtern mit dem Lichte der Wahrheit erleuchten und näher rücken ihrem erhabenen Ziel (denn vielleicht führt Gellert's Moral und Addison's Beispiel noch in kunftigen Jahrhunderten irrende Seelen zur Wahrheit zurück). — Aber ebenso leicht kann das Laster eines Einzigen in tau-

send unverwahrte Seelen sein süßes Gift einhauchen. So kann es eine Kette von Menschenaltern ferne von ihrer hohen Bestimmung in das alte barbarische Dunkel thie-rischer Wildheit zurückstoßen. So hat sich der unvollkommene Geist eines Lamettrie, eines Boltaire auf den Ruinen tausend verunglückter Geister eine Schandsäule aufgerichtet, ihres Fredels unsterdliches Denkmal!

Aber noch einmal wollen wir jene furchtbare Wahrbeit zurüdrufen, noch einmal bor unfere Seele ftellen: -"daß nemlich ein vollkommener Beift eine ganze Beifter= welt vollkommener machen könne." - Meine Freunde! welche Sonne ruft vor meine staunende Seele! Sehe ich nicht ein Gewimmel von Menschengeschlechtern sich zu dem Grabmal eines Fürsten — (ach, eines Fürsten, den ich Vater nennen darf.) — hinzudrängen, seh' ich sie nicht wei= nen, jauchzen, beten über bem Grabmal bes Berrlichen? Was? eine Welt auf dem Grabmal eines Einzigen? Taufend - Millionen feanend einen Einzigen? Er allein war's, meine Freunde, der eine bildungslose Jugend aus allen Gegenden der Welt in seine väterlichen Arme rief. der Strahlen der Weisheit in tausend jugendliche Seelen adf, der jeder Sphare von Erkenntnig tuchtige Manner erschuf, der, wenn von diesen Tausenden nur zehn das große Siegel ihres Erziehers nicht verläugnen, der Mensch= heit dereinst neue Solone, neue Platone aufstellen wird. Und wenn ein einziger bollkommener Geift einen so gro-Ben Schauplat ber Wirkung hat, wie weit hat nicht ber große Menschenbildner durch seine gebildete Jugend in die Beln, Bergog Rari.

Harmonie des Ganzen hineingewirkt! Er allein, weil er immer tugendhafter zu werden sucht, Er allein, weil er ein Nachahmer der Gottheit auf Erden ist. — Allmäch=tige Tugend, die du dich in dem Busen des Fürsten nie-derließest, und don hier aus die Herzen der Menschen angelst, durch dieses Einzige Fürstenherz hast du dir eine Welt unterworfen!!! —

Und wenn nun dieser große Freund der Tugend zu seinem erhabenen Werk sich eine Gehülfin erwählte — wenn die sanfte Theilnehmung dieser vortresslichen Freundin seine Freuden würzt und erhöht, seine Leiden — (denn auch die Großen, auch die Vortresslichsten unter den Großen haben ihre Leiden, weil sie Menschen sind) seine Leiden, sag' ich, sympathievoll mit ihm duldet, seinen Schmerzen den Stachel nimmt, wenn sie, die ausmerksame Führerin seiner Lehren, ihre Tugend mit der Tugend ihres erhabenen Freunds zur Glückseligkeit der Menschen vereinigt, wenn sie — Steigt hier nicht jede Brust? Glüht nicht das Feuer der Freude aus jedem Antlitz empor? Schweben nicht zwei heilige Kamen auf allen bebenden Lippen?

Tränen des Dankes auf Ihre Asche, mein Bater; Tränen des Dankes auf Ihre Asche, beste Freundin des Baters!

II.

Folgen der Zugend auf den Zugendhaften felbst.

Diß find die Folgen der Tugend auf die Bollommen-

heit des Ganzen. Aber sie allein sind es noch nicht, die den Begriff von Tugend erschöpfen. Zwar rauschen sie dem Ohre mächtig entgegen, zwar stralt ihr blendender Schimmer in jegliches Aug, aber eben darum werden sie nicht selten vom stumpsen Auge des Pöbels mit dem Flittergolde unwürdiger Thaten verwechselt. Auch aus ungeweihtem Boden, aus unheiligem Herzen kann Glüdsseligkeit des Ganzen emporteimen; denn die weiseste Vorssehung ist eben so mächtig, das Laster eines Einzigen in die Glüdseligkeit der Welt enden zu lassen, als sie diese durch Tugend glüdlich machen kann.

Es folgt also aus dem Wesen der Tugend selbst. daß fie im Bergen des Tugendhaften innere Folgen gurudlaffe. innere Folgen, die, wenn sie auch dem Auge der Menschen entfliehen, bennoch vor jenem durchtringenden Auge einer höhern Weisheit in heller Erhabenheit fteben; innere Folgen, die jenen Eroberer fliehen würden, wenn er ebenso leicht mit fliegenden Siegen von Welten zu Welten geaangen mare, als er über ben Indus gegangen ift; die ben Weisen glütselig machten, wenn er auch in bobenlosen Kerkern schmachtete. Wäre die Tugend nicht von diesen innern Folgen — Vorgefühlen des himmels begleitet, wie wenige würden ihr beiliges Bild anbeten? - Bäre das Lafter nicht bon jenen flummen Schauern der Hölle begleitet, wie leicht würde der zauberische Taumeltrank seiner Vergnügungen alle herzen dabin reißen? Und was sind nun diese innern Folgen der Lugend? Jede tugendsame Seele wird hierin meiner Antwort zu-27\*

porkommen, jede im Stillen bei sich empfinden, daß sie nichts anders als Rube der Seele in allen Stürmen des Schicksals. Stärke des Geistes in allen Auftritten des Jammers. Selbstgewißbeit in allen Zweifeln der Rinfterniß, daß sie, wenn ich es furz sagen soll, ein gleicher und unerschütterter Rarafter gegen alle Vorfälle des menschlichen Lebens fen, der jeden Schmerz ftumpf, jedes Beranuaen doppelt empfindlich macht, ber einen Regulus den Schrecknissen eines barbarischen Todes heiter entgegenführt, wenn die Cafare unter blutia errungenen Diademen zittern, der einen Seneca jeden Tropfen seines dabin rinnenden Lebens ruhig gablen läßt, wenn Gewissensmartern den Tyrannen bis unter die Bulle des Burpurs berfolgen, ber felbst auf dem einstürzenden Holzstos den Weisen Inbiens nicht verläßt, wenn europäischer Muth bei schwachen Fieberschauern dahin finkt; der blühende Paradiese ihm zeigt, wenn seine Augen im Tode nun dabin ftarren, und Erd' und Himmel vor ihm schwinden in Nacht, und Seele und Leib im feierlichen Bruche fich logreißen!. ja, der ihn dereinst in den Schrecken jenes furchtbaren Tages nicht verlassen wird, wenn unter Domitianen irdiiche Throne schwanken, wenn jede Empfindung — benn teine wird sich dem Aug' des Rächers entstehlen — als eine drohende Zeugin wider den Gottlosen sich erheben wenn ach vielleicht ein einziger nicht erstitter Gedanke zwischen Tod und himmel entscheiden wird. In diesem Augenblike des Entsetzens wird dem Tugendsamen der Donnerton des Gerichts Jubellied fenn, die Stimme des

Weltrichters Stimme des rufenden Vaters; jest wird sein Auge glänzen im ewigen Strale, wenn auf des Frevlers Auge ewiges Dunkel sinkt. —

So groß — so selig, so unaussprechlich selig, meine Freunde, sind die innern Folgen der Lugend. Dieses Gefühl, eine Welt um sich beglükt — dieses Gefühl, einige Stralenzüge der Gottheit getroffen zu haben — dieses Gefühl, über alle Lobsprüche erhaben zu sehn — dieses Gefühl — —

### Erlauchte Gräfin!

Irdische Belohnungen vergehen — sterbliche Kronen slattern dahin — die erhabensten Jubellieder verhallen über dem Sarge. — Aber diese Ruhe der Seele, Franziska, diese himmlische Heiterkeit, jezt ausgegossen über Ihr Angesicht, laut, laut verkündet sie mir unendliche innere Belohnung der Tugend. — Eine einzige fallende Träne der Wonne, Franziska, eine Einzige gleich einer Welt — Franziska verdient sie zu weinen!

# Bergogin Franzista = Stiftung.

"Das Geschenk der zweitausend Gulden, welches ich von dem herzoglichen Kirchenrath erhalten, erkennet mein Herz mit Dank und — mein Gewissen macht mir die Borschrift, es anzuwenden.

3d ersuche also den berzoglichen Kirchenrath jeder berer gehn armen Pfarrers Wittwen, welche mir auf mein Berlangen bekannt gemacht geworden sind, einhundert Gulden davon zukommen zu laffen, die übrigen taufend \*Gulden aber anzulegen, und daß, da die Afarreien Mar= ichaltenzimmern, Sulzer Oberamts, Dabingen, Roffenfelder Oberamts, und Obnastetten, Uracher Oberamts, so wenig abwerfen, daß ein jeweiliger Pfarrer allda kaum davon leben, viel weniger fich Bücher, die fie zum unverdroßenen Wirfen erwärmen, Ihrem Geift Nahrung geben und ihr Herz zum Guten erheben, anschaffen können, also alle Jahre zum bleibenden Eigenthum Diefer 3 Pfarreien von ben in gleichen Theilen fallenden Zinsen dieses Capitals aute und nütliche Bücher zu erkaufen und fie von zwei Räthen des Kirchenraths aussuchen und wählen zu lassen. wobei jeder dieser Pfarrer selbst eines vorschlagen kann, das er nöthig findet. Diese Bucher bitte ich bann, ben Pfarrern zu ihrem Gebrauch fo zu übergeben, daß Jeder vor seine Bibliothek, nach dem Verzeichniß, das der herzogliche Kirchenrath davon haben wird, stehet, damit er sie seinem Nachfolger richtig überlassen könne.

Und wann nach langen Jahren diese Bibliothek zu groß vor den Raum, den sie in denen Pfarrhäusern haben, werden wird, so sollen die minder guten und wenisger brauchbaren Bücher verkauft und der Erlös hiervon einer der ärmsten und wilrdigsten Familien jedes Ortes gegeben werden.

7. W.

Hohenheim, 11. April 1786."

# Dilecto Filio, Nobili Viro, Duci Würtenbergensi Pius VI.

Dilecte Fili, Nobilis Vir Salutem!

Cum pervenisset ad aures nostras, jam nuptias a Nobilitate tua contractas esse cum Comitissa de Hohenheim, refugiebat plane animus, ut hic rumori fidem adjungeremus. Multum enim praeteriisse temporis videbamus, ex quo te amantissimis litteris nostris die 23. Maji 1781 detorturi ab eo consilio fuimus; neque quidquam tanto spatio actum a te esse, ac ne cogitari quidem audiebamus. te paternis monitis, seu potius precibus acquievisse, ac ab eo proposito plane recessisse nobis persuadebamus, ideoque\*) plurimas agebamus gratias, quod te a tanto salutis tuae periculo removerit. tandem contra spem nostram invitissime credere a te ipso coacti sumus, quod minime factum esse vellemus, quodque in summum animi nostri moerorem ac maximas solicitudines nos conjicit. Et quomodo nunc dissimulemus tibi ipsi dolorem hunc ipsum? Quomodo te nostro fletu de tua pernicie non revocemus? Quomodo paternam manum non porrigamus ad amatissimum in Christo filium a tanta prolapsione sublevandum? Patere igitur, ut

<sup>\*)</sup> Für "ideoque" wird wohl richtiger "Deoque" ju lesen sein.

hoc ingratum, animo adhuc exulcerato, sed tamen pulcherrimum tibi praestemus officium, et voce non blandienti, sed vera et plane evangelica dicamus: Non licet tibi habere uxorem, quae alterius est etiamnum viventis viri. Atque hic non ignoramus, quas ad causam tuam rationes affers, et dissolutum nimirum per heterodoxum tribunal illud primum a muliere initum matrimonium, et aliquot Theologorum a te consultorum tuo faventem animo sententiam. At nos, et apostolica haec sedes, ac universa catholica ecclesia eam tenet doctrinam ex sacris litteris haustam constantique sensu comprobatam, matrimonii vinculum inter qualescunque sacro baptismate tinctos semel validum (quale ex tuis ipsis litteris primum illud praefertur) siquidem consummatum sit, nullo unquam pacto, si ratum duntaxat, non alia ratione et via, quam quae vi apostolicae traditionis in Ecclesia catholica servatur, solvi posse. Non hic locus est dissertationem nobis ad eam doctrinam confirmandam texere, cum satis omnino esse debeat tibi, qui catholicus es, eam per nos ipsos agnoscere. Quod igitur a Catholicis reprobatur et ipsi etiam saeculares principes ex protestantibus invitissimis conspiciunt oculis, si a quo non repudietur, nimis ab ea, quam profiteris, religione, ac tuae domus dignitate dissideres. \*)

<sup>\*)</sup> Börtlich fo in dem Seite 172 oben erwähnten Abdrude.



Et quid nos aliud a te nunc flagitamus, quam ut conscientiae tuae tuaeque existimationi consulas? Apud te causam tuam agimus non alia ratione, quam precibus lacrymisque nostris; quam te per Deum vivum ac Dominum nostrum Jesum Christum obsecrando obtestandoque, ut videas, quo progressus sis, ut tuo ipse consilio, tuae voluntatis decreto, tuaque prudentia modereris animo tuo, exhibeasque praeclarum hoc fortitudinis ac virtutis documentum. Deum interea Patrem ejusque Filium, quanta possumus animi contentione, flagitare non intermittimus, ut te respiciat, et per S. Spiritus afflatum in viam salutis te referat, tuum cor unice ad suae legis studium obsequiumque convertat, ac ad magis divinam in te benignitatem provocandam apostolicam benedictionem Nobilitati tuae ex intimo sensu profectam permanenter impertimur.

Datum Romae die 30. Septembris 1786 Pontificatus nostri duodecimo.

# Dem geliebten Sohne, dem edlen Manne, dem Herzoge von Bürttemberg, Bins VI.

Geliebter Sohn, edler Mann, sei gegrüßt!

Als die Runde zu Uns gelangt war, daß Du, edler Mann, bereits mit ber Gräfin von Sobenbeim die Che eingegangen habest, scheute Unser Sinn formlich bavor zurück, diefem Gerüchte Glauben beizumeffen. fanden, daß ein längerer Zeitraum verfloffen, seitdem Wir Dich mit unserem liebevollsten Schreiben vom 23. Mai 1781 von einem folchen Beginnen abzubringen gesucht haben, und Wir borten in der langen Awischenzeit niemals, daß Du derartige Gedanken gehegt, geschweige sie zur Ausführung gebracht batteft. So gewannen Wir denn die Ueberzeugung, daß Du bei Unseren väterlichen Ermahnungen oder vielmehr Bitten Dich beruhigt habest und von einem folden Borfate vollständig gurudgekommen feieft, und dankten Gott inniast dafür, daß er Dich bon einer fo großen Gefahr für Dein Seelenheil befreit habe. Da wurden Wir endlich gegen Unser Wollen und Hoffen von Dir selbst gezwungen, das zu glauben, wovon Wir nimmermehr wünschen möchten, daß es geschehen, und mas Unserer Seele den größten Rummer und die äußerste Betrübniß bereitete. Und wie sollten Wir Dir jest diesen Schmerz verhehlen? Wie sollten Wir nicht mit Unseren

Thranen von Deinem Berberben Dich zurudrufen? follten wir Dir nicht die väterliche Sand darreichen, um Dich, den in Chrifto geliebten Sohn, bon einem folden Falle wieder zu erheben? Geftatte also, daß Wir noch mit blutendem Bergen Dir den unwillkommenen, aber doch besonders herrlichen Dienst leisten, und nicht mit schmeidelnden Worten, sondern mit mahren und gang ebangelischen Worten Dir sagen: Du darfft feine Gattin haben, die die Frau eines anderen, jest noch lebenden Mannes ist! Es ist Uns übrigens hiebei nicht unbekannt, auf welche Rechtsgrunde Du Dich berufft, daß nämlich jene erste Che der bewußten Frau durch ein andersaläubiges Gericht wieder aufgehoben worden fei und daß einige von Dir zu Rathe gezogene Theologen sich gunftig für Deine Ansicht ausgesprochen haben. Aber Wir und dieser apostolische Stuhl und die ganze katholische Rirche halten an ber aus der heiligen Schrift geschöpften, durch feststehende Uebung gebilligten Lehre fest, daß das Band ber Che, welches unter irgend welchen Getauften einmal aultig geknüpft und zum Bollzuge gekommen ift, - (wie Du bieß im gegebenen Falle felbst bekannt haft,) - burch teinen anderen sonst noch so gultigen Bertrag und auf keinem anderen Grunde und Wege wieder gelöst werden kann, als in der vermöge apostolischer Ueberlieferung in der katholischen Rirche anerkannten Weise. Es ist hier nicht der Ort, zur Befräftigung dieser Lehre in weitere Erörterungen einzugeben; es muß Dir, dem Ratholiken, durchaus genügen, biesen Grundsat anzuerkennen, weil Wir ihn anerkennen. Wolltest Du daher dasjenige, was die Katholiken verwerfen, und selbst weltliche protestantische Fürsten nur äußerst ungerne sehen, nicht zurückweisen, so würdest Du mit Deiner Religion und der Würde Deines Hauses in den größten Conslict gerathen.

Und was fordern wir nun Anderes von Dir. als daß Du Dein Gewissen wie Deine Chre in Betracht gie= ben mogeft? Deine eigene Sache führen wir bei Dir auf keine andere Beise, als mit Unseren Bitten und Thrä= nen, indem wir Dich im Namen des lebendigen Gottes und Unferes herrn Jesus Chriftus bitten und beschwören, Du wollest einsehen, wohin Du gerathen bist, daß Du vermöge Deiner eigenen Rathichluffe, Willensbestimmungen und Klugheit Deinen Sinn anderest und dadurch ein rühmliches Zeugniß von Muth und Tugend ablegest. Einstweilen laffen Wir nicht ab, Gott ben Bater und fei= nen Sohn inbrunftigft anzufleben, daß er fich Deiner annehme und durch die Eingebung des heiligen Geiftes Dich auf den Weg des Beiles gurudführe, daß er Dein Berg einzig und allein auf die Lehre feines Gefetes und beffen Nachfolge lenke, und ertheilen Dir, edler Mann, zugleich, um Dir noch mehr von Gottes Gute zuzuwenden, aus innerstem väterlichen Gemüthe für jest und die Rukunft ben apostolischen Segen.

Gegeben zu Rom, den 30. September 1786, im zwölften unseres Pontificats.

# Die Karfchin an Franzista.

T.

Franziska! Kürstin ausgestattet Bon ber Natur mit allem Glanz Mit allen Tugenden gegattet. War nicht in London alles ganz Bezaubert was Dich angesehen, War nicht in Stuttgart alles todt, Bis Deine Wiederfunft geschehen So lieblich wie das Morgenroth! Hieß nicht Enzudung Dich willtommen Bur Seite bes geliebten Berrn Und hat Dein Herz und Ohr nicht gern Die neue Huldigung vernommen Du schöner Landesstern? — Warum doch thu ich diese Fragen Worliber ich ja selber schon Mir ungefragt kann Antwort sagen, Warum ift nicht mein erfter Ton Die Bitte: Daß Du Deinen Namen Sollst geben zur Subscription Für meine Tochter bie viel Damen Viel große Herrn zur Ehre fich Bor ihrem Büchlein wünscht zu haben. Mein Mutterherz beschwöret Dich

Bei Deiner iconen Seele Gaben. Gieb Deinen theuren Ramen bin Bu Rurlands holder Herzogin Bu Deffau's Fürstin und zur erften Bringeffin Von Preußen und zu Ferdinanden Den Friedrichs Wittme Bruder nennt. Die Ramen find icon bier borbanden Und wenn Dein Auge noch nichts kennt Bon meiner Tochter Dichtungsgeiste, So ließ ben Sabhischen Besana Den mancher bieder Renner breifte Schon Jahre lang Ohn die Berfasserin zu kennen. Und wann Du meiner Tochter nun Willst Deines Ramens Chre gonnen So laß mir's kund durch meinen Schubart thun Der ewig wird für Dich und Deinen Bergog brennen.

M. L. Rarichin.

Berlin, d. 12. April 1788.

O warum haft Du Dich berspätet Franzisca, Rame, den das württemberger Land Boll Chrfurcht nennt, und für den Herzog betet Der Dich an seine Seele band.

So dacht ich füßerstaunt, als endlich Rach längst berlorner Hoffnung mir Durchlauchfte Grazie bon Dir Ein Antwortgeben kömmt, so huldreich, so verständlich Daß jedes Ohr die Seele sprechen hört, Die aus den himmeln ift gekommen Und in der Anmuth Blat genommen Die keiner Jahre Lauf gerftort. Ach. Fürftin, wie ift's zugegangen ? Um eilften Tag im Rosenmond Schreibst Du da, wo Dein Herzog wohnt, Un mich Dein gnädiges Verlangen Die Beiftgeburten anzuseben Die meiner Tochter Ropf geboren, Und jest bei falter Lüfte Wehn, Jett da der Baum icon Laub verloren Von rauben Nächten frank gemacht. Jett war für mich erft dieser Tag erforen Der Deinen Herzgruß mir gebracht Mit Schubarts Gruß zu seinem Sohne.

Vergebens denk ich drüber nach Welch Schickfal meinem Hoffnungstone So lange widersprach: Bergebens wills mein Sinn ergrübeln Was Schuld an der Bergögerung fei. Inua, es gehört zu meinen Uebeln. Mein Auge sah vom lekten Mai Bis in den Julius aar sehnlich Ob mir der Homnussänger nicht Im Freundestone wie gewöhnlich Den höchsterfreulichen Bericht Abstatten würde, der nun leider Bu spät gekommen ist. Ja, bei dem Harme Deiner Reider Seit dem Du Miller's Göttin bift. Und bei dem Glanze Deines Standes. Ich harrete darauf Wie Schiffer bei verschlagnem Lauf Des Schiffs, auf Anblick eines Landes, Wie Schäfer auf die Wiederkunft Der Boael die bon bannen giebn Dahin wo wärmre Fluren blühen Sie wissen klug dem Sommer nachzuziehen Als hätten Sie Vernunft — Umsonst hab ich geharrt, und redlich Wort zu halten Macht meine Tochter fich zur Pflicht Ihr Buch ward fertig, ging ans Tagelicht Da kanı noch im August, spät im August aus kaltem Beln , Bergog Rarl.

Entfernten Lande stügelschnell Der künftgen Kaiserin ihr Name Und nun dazu Dein Name sternenhell! Nun tropt die kleine Dichterin dem Grame Des Zweifels, ob der Damenwelt Ihr kühner Schritt, mir nachgewagt, gefällt, Nun lobt ihn jede Dame!"—

M. L. Rarfdin.

Berlin, den 22. September 1788.

# Berzeichniß ber gedrudten Gulfequellen.

- Archenholz, J. 28. v. Annalen der brittischen Geichichte des Jahres 1789. Hamburg, 1790.
- Bandel, Jos. Ant. Auf eine Lüge eine Maultasche! Salmansweil, 1766.
- Bardili, C. G. Rebe auf den Herzog Carl von Wirstemberg. Stuttgart, 1794.
- Bat, Aug. Friedr. Beschreibung der hohen Karlsschule zu Stuttgart, 1783.
- Beschreibung der Herrlichkeit, welche den 3. September 1746 bei Legung des Grundsteins zu dem neuen Ressidenzichloß in Stuttgart vorgegangen.
- Beschreibung des feierlichen Sinzugs Herzog Karl's in Ludwigsburg nach der Rückfunft aus Italien. 1767. Ludwigsburg.
- Befchreibung, kurze, der beh höchster Anwesenheit Carl's, Herzog z. W. zu Tübingen 1767 vorgegangenen academischen Feperlichkeiten. Tübingen.
- Biffart, M. Geschichte der würt. Befte Hohenasperg. Stuttgart, 1858.
- Briefe, würt., ober Schilderung ber Sitten und merkwürdigen Personen bieses Herzogthums. 1766.
- Carl Eugen, Herzog. Livre contenant un exacte récit de toutes les vertus et vices. Stuttgart, 1740.

- Cotta, Joh. Friedr. Huldigungs-Predigt, als Carl, Herzog zu Wirtemberg, von der hohen Schule und Stadt Tübingen die Erbhuldigung einnahm. Tübingen, 1744.
- Der über Land und Meer reitende Merkurius bon 1716 an.
- Description des fêtes données à Stoutgard par le Duc Regnant de Wurtemberg à l'occasion du jour de sa naissance. Stoutgard, 1762.
- Diginger, Carl Friedr. Beiträge zur Geschichte Würtembergs und seines Regentenhauses zur Zeit der Regierung Herzog Karl Alexander's und mahrend der Minderjährigkeit seines Erstgebornen. Tübingen, 1834.
- Drud, Friedr. Ferd. Rleinere Schriften, herausgegeben von Conz. Tübingen, 1810.
- Chrengedächtniß Herzog Carl Eugen's von Professor Schott. Stuttgart, 1794.
- Fischer, Ludw. Cberh. Würtembergs allgemeine Freude über die Bermählung Carl's, Herzog v. W. Stuttgart, 1748.
- Friedrich II. Fürstenspiegel. historisch-politische Bibliothet. IX. Band. Berlin, 1870.
- Fröhlich, Herm. Das Schloß und die Akademie Hohenheim. Leonberg, 1870.
- Fröhlich, herm. Die Solitüde. Leonberg, 1869.
- Gaum, J. F. Reisen eines Curlanders durch Schwaben. 1784.
- Gedanten, zufällige, über ben erften Theil bes Bürtembergifchen Solons. 1766.

- Gegel, G. J. Beleuchtung einer Regierungsperiode des gegenwärtigen Regenten Würtembergs. 1789.
- Geheimnisse eines mehr als 50 jährigen wirtemberg. Staatsmannes. Beilbronn, 1799.
- Gönner, Carl Aug. Die gerechte Freude Würtembergs über die Rückfunft der durchl. Herrschaften von dero italienischen Reise, welche durch das 22. Geburtssest der durchl. Fürstin Elisabetha Sophia Wilhelmina Friderika, Herzogin zu Würt. bestätigt wurde. Tübingen, 1753.
- Haug, Balth. Freude, Dank und Wünsche der Bürgerschaft in Stuttgart am 11. Febr. 1778. Stuttgart.
- Hausleutner, Ph. Schwäbisches Archiv. Stuttgart, 1790.
- Heideloff, B. Ansichten des herzogl. Würt. Landsitzes Hohenheim.
- Hoffalender, mürt. von 1767 bis 1791.
- Hof= und Staatshandbuch bis 1811.
- Hoven, Friedr. Wilh., Dr. v. Biographie. Nürnberg,
- Jahrsschrift für Theologie und Kirchenrecht der Katholiken. 6. Band. 3. Heft. Werkmeister, B. 9, Geschichte der ehmaligen katholischen Hoftapelle in Stuttgart. Ulm, 1830.
- Klaiber, J. Stuttgart vor hundert Jahren. Stuttgart, 1870.
- Rerner, J. Bilderbuch aus meiner Knabenzeit. Braunschweig, 1849.

- Kohler, Fr. W. Dankbarer Nachruhm der evangelischen Gemeine zu Birkach bei Hohenheim zu Shren ihres nun in Gott ruhenden Herzog Carl's. Stuttgart, 1794.
- La pure Vérité, lettres et mémoires sur le Duc et le Duché de Wurt. von J. H. Maubert. 1765.
- La Vérité telle qu'elle est contre la pure vérité par une société d'hônnetes gens, non Uriot. Stoutgard, 1765.
- Lettres virtembergeoises ou la vérité, sans fard opposée à la pure vérité et à la vérité telle qu'elle est. Vraibourg, 1766.
- Minerva, eine festliche Vorstellung an dem Geburtsfest Ihrer Excellenz der Frau Reichsgräfin von Hohenheim. Jenner 1784.
- Nachtisch, der, auf dem Landhause zu hohenheim. Strafburg, 1766.
- Niemener, Aug. Herm., Dr. Beobachtungen auf einer Deportationsreise nach Frankreich im Jahre 1807. Halle, 1826.
- Oberkirch, la baronne d', Mémoires. Paris, 1853.
- Oberamts- und Ortsbeschreibungen von Abelmannsfelben, Ludwigsburg, Kirchheim, Sindlingen, Urach.
- Opfer der Wiffenschaften und Runfte jum Geburtstage der Reichsgräfin von Hohenheim.
- Bahl, W. Denkwürdigkeiten aus meinem Leben. Tübingen, 1840.
- Paulus, Heinr. Cberh. Sophronizon. Band X. 1828. Paff, Carl. Geschichte Württembergs

- Pfaff, Carl. Geschichte ber Stadt Stuttgart. Stuttgart, 1845.
- Pfaff, S. Lebenserinnerungen. Riel, 1854.
- Pfeilstider, Chr. Christliche Dank- und Segensrede auf der Solitüde. Stuttgart, 1771.
- Sammlung der merkwürdigsten Staatsschriften und Berhandlungen. Frankfurt und Leipzig, 1765.
- Sattler, Ch. Friedr. Geschichte bes Herzogthums Birt= temberg und ber Regierung ber Herzoge 1769-83.
- Schilderung, kurze, und Anekboten vom Herzog von Württemberg und bessen durcht. Familie. 1794.
- Schnitzler, J. H., Marie Féodorowna née Princesse de Wurt.-Montbéliard. Salle, 1865.
- Schönhaar, W. Friedr. Ausführliche Beschreibung der zu Bahreuth 1748 gehaltenen Festivitäten. Stuttgart, 1749.
- Sekularfest ber Geburt Herzogs Karl Eugen von Württemberg. Stuttgart, 1828.
- Solon, ber württembergische. 1765.
- Spittler, L. Sammlung einiger Urkunden und Aftenftücke zur neuesten Geschichte Württembergs. Göttingen, 1791.
- Süß, Jud, Leben und Tod. Frankfurt und Leipzig, 1738.
- Strauß, David. Chr. Friedr. Schubart's Leben in sei= nen Briefen. Berlin, 1849.
- Stuttgarter priveligirte Zeitung von 1756—1811.
- Stuttgarts Schönen. 1782.

